

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



sechzehnten Jahrhunderts.

XVI

Leipzig: F.A. Brodhaus.

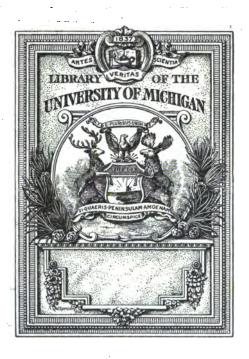



830.8 D4775

## Pentsche Pichter

des

## sechzehnten Jahrhunderts.

Mit Einleitungen und Worterflärungen.

Berausgegeben

bon.

Rarl Goedete und Julins Tittmann.

Sechzehnter Banb.

Esogus. Von Burchard Waldis.

Erfter Theil.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1882.

Digitized by Google

# Esopus.

Von

# Burchard Waldis.

Berausgegeben



non

Julius Tittmann.

Erfter Theil.



Leipzig:

V. A. Brodhaus.

1882.

### Burchard Waldis' Leben und Schriften.

Als vor nahezu dreißig Jahren Karl Goedeke für Forscher und Freunde seine Schrift "Burchard Waldis" (Hannover 1852) veröffentlichte, bemerkte er, daß über dieses Dichters Leben und Schriften bisher wenig Genügendes bekannt geworden sei. Diese bescheidene Aeußerung hätte sich zu ditterm Tadel der Behandlung vaterländischer Dichtung im 16. Jahrshundert durch die Literarhistoriker von Fach, selbst die Berusenen unter ihnen, gestalten dürsen. Mit dem am Wege liegenden Waterial, einzelnen Bruchstücken, von denen niemand wußte, wohin sie gehörten, konnte man in der That wenig anfangen. Waldis' Schriften hatten Wenige, im Zusammenhange hatte sie Keiner gelesen. Da zeigte Goedeke's Arbeit, was mit den der Forschung zugänglichen Mitteln dennoch zu leisten war.

Von Zeitgenoffen bis zum Schluß bes Jahrhunberts wird ber Verfasser bes "Esopus" kaum erwähnt; ich erinnere mich wenigstens nur einer Nennung seines Namens bei Hans Sachs, ber einen seiner Schwänke von ihm entlehnte; im folgenden Jahrhundert war er sogut wie verschollen. Daniel Georg Morhof in seinem "Unterricht von der teutschen Sprache und Boeste" (1682), Cap. VII, nennt ihn nur beiläufig als "einen, der den Teuerdank hat nachdrucken lassen, gar viel Berse darin geundert und exliche paar tausend dazugesetzt,

Digitized by Google

ber aber diefe Arbeit wohl hatte bleiben laffen"; bie eigenen Schriften bes Mannes fannte er nicht ober hielt fie nicht für erwähnenswerth. Diefe Bernachläffigung von feiten ber Gelehrten gibt natürlich feinen Mafftab für bie Anerkennung, die ihm weitere Rreife von Gebildeten zutheil werben liegen. Er hatte gleiches Schickfal mit andern unter ben frucht= barften und gelefenften Dichtern; eine beutsche Sprach- und Literaturwiffenschaft gab es damals nicht, ber genannte Brofeffor ber Boefie in Riel machte eben zu beiben erft ben Anfang. Waldis' "Efopus" hat eine Reihe von Auflagen er-lebt, ja noch 1623 hielt es ein Frankfurter Buchhändler für vortheilhaft, in zwei Theilen eine Fabelfammlung zu verlegen, die ein Suldricus Wolgemuth mit geringen Menderun= gen, wenigen Muslaffungen und einigen Bufapen, in anderer Reibefolge aus dem "Efopus" Bufammengengeftellt hatte; geiftliche Lieber aus Burchard's "Bfalter" find in Gefang= bucher aufgenommen und in ben firchlichen Gebrauch übergegangen; feine Bearbeitung bes Teuerbant ift ebenfalls öfter wiedergebrudt. Gein bebeutenbftes Wert aber, ein Drama vom "Berlornen Sohn", fern bom Baterlande gebichtet, ift im eigentlichen Deutschland schwerlich befannt geworben.

Den Gründen nachzugehen, weshalb die Lesenden gegen die Fabeldichtung überhaupt gleichgültiger wurden, die doch Luther hochschätzte und selber meisterhaft behandelte, ist hier nicht ber Ort. Daß die Schule der Opitsianer sich abweisend gegen dieselbe verhielt, wird niemand wundern: der "Bater der deutschen Dichtung" und seine Söhne zählten die Fabel- dichter überhaupt nicht unter die Poeten; hatte doch schon Aristoteles die Fabel als Gattung nicht in der Poetik, son- dern in der Rhetorik behandelt.

Gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunberts wurde bas aubers. Rachbem burch Johann Georg Scherz ein Theil ber Boner'schen Fabeln veröffentlicht worden war, freuten sich die Gelehrten des wiedergefundenen Schatzes; dieser Anregung und dem Darstellungstalent Eines Mannes vor

allen gelang es, ber vergeffenen Dichtart in ber Lektitre aller Stande bie erfte Stelle zu erwerben. 3m Jahre 1748 fchrieb Chriftian Fürchtegott Gellert als Ginleitung zu feinen "Fabeln und Erzählungen" die "Rachrichten und Erempel von alten beutschen Fabeln"; bei biefer Beranlaffung nahm er Gelegenheit, auch Burchard Walbis zu ermahnen, freilich mit fehr fühler Unerkennung und oberflächlicher Burdigung beffen, worin fein eigentlicher Werth liegt. Aber ihn beberrichte noch bas allgemeine Borurtheil feiner Zeit; nach feinem Bemeffen war bie beutsche Boefie feit ben gludlichen Zeiten bes schwäbischen Saufes vollständig entartet, fie mar aus ben Sanden ber Groffen in die Sande bes Bobels gerathen und enblich ein Zeitvertreib ber "ungefinnten Meisterfänger" geworben. Aber er meinte boch, bag man Walbis zu nahe trete, wenn man ihn etwa mit Bans Sache, biefem Gunbenbod und Brügelfnaben ber "Manner bes guten Gefchmade", in eine Reihe feten wollte! Er ertheilt ihm wenigstens bas Lob, baf er burch muntere Ginfalle und lebhafte Befchrei= bungen bie weitläufige und mufige Art ju erzählen wieber autzumachen wiffe: man follte ihn ben Schimpf feiner Beit und seiner verftummelten Sprache nicht entgelten laffen.

Berftändigere Beurtheiler fand Waldis erst zwanzig Jahre später unter Kritikern und Dichtern des Braunschweiger Kreisses. Rachdem Freiherr Eberhard von Gemmingen in seinen "Briefen nebst andern poetischen und prosaischen Stücken" (1769), S. 82, bedauert hatte, daß Waldis — und wieder handelt es sich nur um seinen "Esopus" — nicht so bekannt sei, wie er es verdiene, wandte ihm Fr. Wilhelm Zachariä volle Beachtung zu. Seine "Fabeln in Burkhard Waldis" Manier" (1771) leitete eine Abhandlung ein, die des alten Fabulisten Weise zu erzählen rühmend hervorhob, ja sogar den Verssuch machte, aus seinem "Esopus" zusammenstellen, was ihm zur Seschichte seines Lebens und seiner Vildung wissenswerth erschien. Ein Zeichen bessern und seiner Bildung wissenswerth erschien. Ein Zeichen bessern verständnisses ist es zebenfalls, daß der Kritiker die Verechtigung der alten achtsilbigen Verse

anerkannte, die er sich sogar selbst zu eigen machte, wenn auch diese Anerkennung durch die Bemerkung abgeschwächt wurde, daß er sie auf gewisse Gattungen von komischen Helbensedicken nach Art des englischen "Hudibras" und auf das Burleske überhaupt beschränkt wissen wollte. Der zweiten Auflage seiner Fabeln sügte er eine reichhaltige Auswahl aus dem "Csopus" mit kurzen Worterklärungen bei. — Daß Lessing keine Notiz von Waldis nahm, den er doch kennen mußte, liegt in seiner Auffassung des Bortrags der Fabel überhaupt begründet.

Damit ichien vorläufig genug geschehen, und ber "Eso= pus" ruhte wieder im Staube ber Bibliotheffen.

Rarl Goebeke's Schrift, welcher ber Abbrud eines Beit= gedichts, "Bergog Beinrichs von Braunschweig Rlagelied", in ber "Beitschrift bes hiftorifden Bereins für Diebersachfen" (1851) vorausgegangen mar, worauf in feinem "Grundrif zur Gefchichte ber beutschen Dichtung" eine erschöpfende Bibliographie folgte, wirkte anregend und fruchtbringend fort, qu= nachft in ber Beimat bes Dichters. Das "Beffifche Jahrbuch" (1855) brachte bas ebengenannte Gebicht von neuem mit einem Nachwort von Fr. Ludwig Mittler, bas im felben Jahre vermehrt und mit einem Anhange (eine ber Fabeln und geiftliche Lieber enthaltend) in besonderm Druck erschien. 3m Jahre 1858 konnte Georg Buchenau zu Marburg ("Leben und Schriften bes Burcard Balbis") aus neueröffneten Quellen erwiinschte Nachrichten über bes Dichters Familie und lette Lebensjahre mittheilen. Bon gröfter Bedeutung aber mar, daß inzwischen auch in ben Oftseeprovingen bas Intereffe für ben Dann erwacht mar, ber bier einen Theil feines besten Mannesalters verlebt hatte. Bichtige Forschun= gen und Ausführungen, eröffnet burch C. A. Bertholz' "Burchard Waldis 1527 in Riga" (1855), fortgeflihrt von Raviersty, Rarl Schirren und C. Sallmann (in ben "Mittheilungen aus ber livländischen Geschichte" und ber "Baltifchen Monatsfcrift") wurden raich nacheinander veröffentlicht und endlich burch einen glücklichen Fund in fcmebischen Archiven bis zu einem gewissen Grade abgeschlossen. Zuletzt hat Heinrich Kurz seiner Ausgabe bes "Sopus" eine biographische Einleitung vorangestellt, die auf vier Seiten nichts als eine äußerst dürftige Compilation zu bieten hat, bei beren Abfassung ihm merkwiltbigerweise die Arbeiten baltischer Forsicher nicht nahe genug gelegen haben.

Burchard ober, wie er fich in Livland ju fchreiben pflegte, Borchardt Walbis ift in Allendorf, einer heffischen Landstadt an der Werra, geboren. Der Ort, wie bas am andern Ufer liegende Soben, verdankt feine Entstehung und feinen Namen ben hier feit Jahrhunderten beffehenden Galgwerten, die früher im Brivatbesit einer Anzahl von Familien, ber Bfanner, fpater burch Bacht in bie Sand ber Regierung tamen. Der Genoffenschaft ber Pfanner gehörte eine Familie Balbis an, die in mehrern Gliebern für die Mitte bes Jahrhunderts nachzuweisen ift. Den Ramen felbst finden wir in ber Umgegend wieber; eine waldige Sügelftrede unterhalb bes Stäbtchens bis an bas Dorf Wahlhaufen, auch Waldeffen, Waldefe genannt, heift bie Walbis, im Boltsmunde Bahles ober Bablesfeld, mabrend ein Bach. bie Walfe, früher Walbesaha (Waldwaffer), bei bem Orte in bie Werra mündet. In dem Dorfe hatten die Berren von Sanftein damals einen Wohnsig; früher, im 13. Jahrhundert, erfcheint baffelbe aber im Befit einer andern Familie, Die fich banach benannte. Auch bie Balbis in Allenborf waren bier begütert. Im Jahre 1564 ftiftete Bernhard Balbis jum Beften ber Armen zu Allenborf und Goben eine jahrliche "Spende" und fonnte babei ermahnen, daß fcon feine Borfahren die Einfünfte von Landereien, die "Spendeader" genannt, ju gleichem 3mede bestimmt hatten; um bie Mittel bagn zu vermehren, schenkte er "feinen zwölften Theil ber Pfannen" in ber Holzmarter Beche. Diefer Bernhard, in Urfunden auch Waldeffen und Wahlhaus genannt, war ein Bruder unferes Burchard, wie wir burch ihn felbft erfahren. Außer bem genannten hatte er noch brei Brüber: Sans, Bürgermeister zu Allenborf, Urban und Christian. Es war also ein angesehenes und wohlhabendes Geschlecht, aus dem Burchard stammte, als Pfänner und Buren, Bauherren, der Saline ber rathsfähigen Bürgerschaft angehörig.

Dies ift alles, was wir von ben Trägern bes Ramens wiffen, an bie außer ber frommen Stiftung jebe Erinnerung in ihrer Beimat erloschen ift. Spuren, wie fie fich andersmo von einheimischen Familien in Urfunden und Acten, Rirchenbudern und auf Grabsteinen erhalten haben, find mit ber alten "wohlerbauten" Stadt ju Grunde gegangen, als 1637 ber faiferliche General Gleen die für furze Beit befette Stadt wiedergewann. Sie brannte bis auf einige fleine Bebaude mit ihren Gotteshäufern und ber reichhaltigen Rirchenbibliothek ganglich nieber. So liegt benn alles, mas bie Beburt und Jugendzeit bes Dichtere betrifft, für une burchaus im Dunkeln. Die erften beglaubigten Nachrichten zeigen benfelben in weite Ferne, nach Riga, verschlagen und gulett in Berhältniffen, die für ihn die Quelle der bitterften Leiden geworben find. Es laffen fich zunächst bloß Bermuthungen aufstellen, bie freilich nur ungefähr bas Richtige treffen werben, benn über die Zeit feiner Geburt und die Jahre feiner Jugend fehlt in ben Schriften jebe Andeutung. Goebete's Anficht mich anschließend, nehme ich bas lette Jahrzehnt bes 15. Jahrhunderts an. 3m Jahre 1524 mar er Rloftergeiftlicher und mit einer wichtigen Sendung betraut, ju ber man wol einen gang jungen Dann nicht gewählt haben burfte.

Im "Esopus", Buch IV, 24, wird ein Erlebniß in Rom erzählt. Der Dichter hatte die Reise von Deutschland aus seines Seelenheils wegen unternommen: er gedachte fromm zu wersen, fand sich aber in seinen Erwartungen vou der Luft, die in der heiligen Stadt wehte, getäuscht, denn was er gleich nach seiner Ankunft dort sah, war eher geeignet, "Schlangen damit zu vergiften". Jedenfalls stand er damals noch im jugenblichen Alter; einer seiner frühern Schulkameraden, den er bei seinem ersten Auskluge traf, wird als ein junger Gesell

bezeichnet. Schwerlich auch gehörte er schon einem geistlichen Orben an; bagegen sprechen die ganze Erzählung, seine Einstehr in ein Gasthaus sür Deutsche und ein Abenteuer mit zwei Mönchen, die vor einem Orbensbruder wol zurückhaltender ausgetreten wären. Die Reise selbst aber in das Jahr 1500, das Jubeljahr unter Alexander VI., zu setzen, weil (Buch IV, 1) ber bei dieser Gelegenheit geschenen großen Wallsahrten gedacht wird, liegt nicht der geringste Grund vor. Der Ton der Erzählung spricht nicht dagegen, daß Waldisdamals noch der alten Kirche angehörte. Die spätere Absassisch amals noch der alten Kirche angehörte. Die spätere Absassisch der diese ebenso wie manche andere Geschichte, die er später erlebte.

Db Burchard bie Schule feiner Baterftabt ober eine andere in der Rabe gelegene befucht hat, wird nicht auszumachen fein, ift auch gleichgültig; ber Unterricht, ben ftabtifche Schulen bamals zu bieten hatten, genügte nicht bloß für bas bürgerliche Leben überhaupt, sondern auch als Borbereitung für ben Stand eines Beiftlichen, und fonnte im Rlofter felbft vervollftanbigt werden. In welchen Orben und wo er in bas Klofterleben eingetreten, ift in ben Rachrichten, benen ich von jest an folge, nicht ausbrücklich gefagt, boch hat die Annahme bas Meifte für fich, er fei Franziskaner bes Minoritenorbens gewesen, und zwar nicht bloß beshalb, weil er fich mit den Orbenseinrichtungen bei ben granen Monden, namentlich mit ihren Schwächen, befonbers vertraut zeigt; es scheint noch ein besonderer Grund für diefe Annahme maggebend zu fein. 3m Jahre 1522 hatte Die beutsche Reformation auf ihrem Gange auch Die echt beutsch gebliebene Stadt Riga erreicht. Damals fag auf bem bifchöflichen Stuhle Jasper von Linden, aus Bestfalen gebürtig. In feiner Umgebung, unter ben "Bfaffenbienern", bie zu allerhand Geschäften und Berrichtungen, ale Secretare, Agenten, Boten, gebraucht wurben, finben wir auch Burchard Balbis; Angehörige bes Frangistanerorbens, ber

einen freiern Berkehr auch außerhalb ber Klostermauern ge= stattete, eigneten sich vorzugsweise zu einer folchen Berwendung.

Die firchliche Bewegung, energisch angegriffen und raid geforbert, ging in Riga hauptfächlich von brei Männern aus, bie in ihrer Befähigung wie in ber Art ihrer Thatigfeit fich gludlich erganzten. Dem Bifchof von Rammin, E. von Manteuffel, mar es gelungen, gleich bie erften Regungen gegen bie alte Rirche zu unterbruden. Johann Bugenhagen, der Rector der Schule zu Treptow, mußte den ftrengen Mafregeln bes eifrigen Mannes weichen; mit ihm verließen andere gleichgefinnte Lehrer bas Land, unter ihnen auch Anbreas Anöpten, von Ruftrin in ber Mart gebürtig. Gin Bruder beffelben lebte zu Riga als Domherr, und zu biefem wandte fich ber Bertriebene. Er tam ju rechter Zeit für bie Sache ber evangelischen Lehre und fand schon bie Stimmung gunftig bei bem Rath und ber Bitrgerschaft. Der Beermeifter bes Orbens, ber treffliche, ebel und mild gefinnte 28. von Blettenberg, war kein eifriger Gegner, vielleicht eher einer Kirchenverbefferung geneigt, folange er in der Bewegung bafter feine bem Staate gefährliche Dacht er-Der Erzbischof, schon boch bejahrt, war als Gegner faum ju fürchten. Knöpten, jum Archibiatonus an St.=Beter ernannt, begann feine Thatigfeit am 23. October 1522 mit einer Reihe von Predigten junachft gegen die Auswüchse und Eingriffe ber papftlichen Curie, ben Ablag, bie Berehrung ber Reliquien und Bilber, boch ftete in magvoller Beife, bie ihm ben Beinamen Mobestinus erwarb; überbies fuchte er in Disputationen feine Lehre wiffenschaftlich zu begründen. Ihm jur Seite und anfänglich in feinen Grundanschauungen mit ihm übereinstimment, fant ber Magifter Gilveftet Tegetmeier aus Samburg, in Erbichaftsangelegenheiten her= ilbergekommen und als Raplan am Dom angestellt. fcbloß fich aus vollem Bergen ben Beftrebungen Anboten's an und eröffnete turze Zeit nach ihm feine Thatigfeit als Brabicant zu St.-Jacob in Rangelreben, bie mit wenig Borsicht zunächst sich an das Bolk wandten, das alle Besonnen= heit verlor und endlich sogar sich an den Bilbern vergriff und die Kirchen plünderte.

Der Rath mar von Anfang an ben auf Abschaffung augenfälliger Diebräuche gerichteten Beftrebungen ber Theologen wie den Bünfchen und bem Drangen ber Burger= schaft und bes Bolkes nicht entgegen. hier vertrat ein Mann vielleicht fehr zweifelhaften Charafters, aber von un= leugbarer Energie bie geschäftliche Seite ber Bewegung. Johann Lohmüller, früher vielfach verwendet in dem Dienft bes Erzbifchofs, barauf als Stadtfecretar und endlich als Syn= bicus in Riga angeftellt, hatte fich gleich anfangs mit Luther in Berbindung gefett. Diefer manbte ber Sache ber Refor= mation in bem fo weit entlegenen Lande feine herzliche und erfreute Theilnahme zu und brudte diefe Freude ben livländischen Städten aus; aber er ermahnte zugleich zur Befonnenheit bei ber Abichaffung außerlicher Disftande und gum alleinigen Festhalten an ber Erfenntnik ber göttlichen Bahrheit, vor allem an ber Ueberzeugung von ber Rechtfertigung nicht burch bie Werke, fonbern burch ben Glauben an Jefum Chriftum. Rath und Burgerschaft griffen auch bie Sache gang in biefem Ginne an, magvoll aber entschieden ihren festen Willen erklarend, "an bem, was fie als recht erfannt, wovon fo vieler Menfchen Seelenheil abhange, feft= halten zu wollen". Gie wandten fich mit einer Eingabe an ben Erzbischof, worin fie ihn ersuchten, ber Rirche fromme Lehrer vorzuseten, die das rechte Wort Gottes lehrten; ge= schähe das nicht, fo fabe man fich genothigt, "felbst zu for= gen, wie bem Uebel abgeholfen werben möchte".

Die Antwort war, wie sie erwartet werden durfte. Der Bischof, das Domkapitel und die "Oldesten im Sittenden Rathe", d. h. die mit Landgütern belehnten Eingesessenen bes bischöflichen Landestheils, erblickten in beabsichtigten Neuerungen nur den Anfang zur Schmälerung ihrer Einklinfte aus dem ausgebehntesten Güterbesitz, vor allem aber brohende Berluste

ber Rlöfter, beren machfenber Grundbesit in ber Stadt fo ichon Beranlaffung ju Beforgniffen gab, fodag burch Berfügungen bie Stadtbehörbe bagegen einschreiten mußte. Der Befahr befchloß man mit einer ben Sanben ber Rirche bequemen Baffe zu begegnen. Bunachft wurde eine Gefandtichaft von brei Monchen abgefchickt, um bei bem Raifer Befchwerbe gu führen. Karl V. befand fich zu jener Zeit (1523) in Spanien; bei feinem Stellvertreter, bem Martgrafen von Baben, erreichten bie Manner aus Riga, mas fie munfchten, ben Befehl des Statthalters, unter Androhung der Reichsacht auf Grund bes Wormfer Cbicte in Religionsfachen alles in ben frühern Stand zu fegen. Auch auf bem Reichstage gu Nürnberg (eröffnet im Marg 1524) waren bie Rigaer an= wefend, um ihre Rlagen bei bem von Clemens VII. babin gefandten Cardinallegaten Campeggio zu wiederholen, ber fich vergeblich bemubte, die gur Staatsangelegenheit geworbene Reformationsfache wieber zu einer rein firchlichen zu machen. Das Ende mar für die Betheiligten wenig erfreulich. Als biefelben zur See, wol von Lübed aus, gurudtehrten, trieb bas Schiff ftatt an bas Schlof, mo fie zu landen gebachten, an eine ber Stadtpforten. Bier murben zwei ber Monche festgenommen; einer war in Dinamunde ausgeftiegen und entkommen. Unter ben Gefangenen war auch Burchard Walbis; fo erzählen livländische Geschichtschreiber und nach ihnen auch andere Chronisten, z. B. Chytraus in ber "Saronia", S. 202. Diefe Theilnahme Burchard's an ber Mission wird, wenn auch nicht ausbrücklich, doch indirect burch eine Erwähnung im "Cfopus" bestätigt, die beiben Schwänke Buch IV, 17 und 18 (in unserer Ausgabe Fabel 8 und 9); Walbis hatte die Geschichten aus des Cardinals eigenem Munde gehört. Die Beranlaffung zu ber erften Erzählung lag nahe: es wurde auch über die Shelosigkeit der Briefter, zunächst auf Beranlassung der Klagen der Zi= richer Abgefandten, dann auch der Strafburger in Nürnberg verhandelt, wobei der Cardinal, der freilich bas Concubinat

wie andere Ausschreitungen tatholischer Geistlichen nicht bil= ligen durfte, doch die Priesterehe für ein weit größeres Ber= geben erklärte.

Gotthard von Sanfen in feiner Schrift "Die Rirchen und ehemaligen Rlöfter Revals" (1873), S. 113, bringt burch einen Fund im Revaler Stadtarchiv ben Beweis, baf einer ber Monde, Antonius Boemhover, Minoritenbruder, fich im Berbft 1523 in Rom befand. Unter bem 10. November, am Tage ber feierlichen Berfündigung ber Bahl Clemens' VII., fdreibt berfelbe an ben Cuftos feines Orbens in Livland und in Breufen. Der Brief ift ein Bericht über die Schritte, bie er bei bem neuen Oberhaupt ber Rirche zu thun gebente, bei welchem er feine Rlagen über bie Berfolgungen ber Brüber anbringen wolle, wie über die Magregeln, die er bagegen vorzuschlagen beabsichtige. Bei ihm war ein anderer Bruder, Bater Augustinus Ulfelb, mahrscheinlich ber fpater bor ber Berhaftung entkommene Mönch; diefer war in Urbino trank geworden, und Boemhover fchreibt: "Darumme hebbe id minen Brober Borchardt na Urbino gefandt"; er bemerkt ferner, bag er fcmerlich vor Oftern werbe abreifen konnen. Dürfen wir in biefem Bruber Borcharbt unfern Dichter ertennen, fo ware eine zweite Reife beffelben nach Rom anzunehmen, wodurch bann auch feine eingehende Renntnig ber Stadt fich erklärte. Die Regociation zu Nürnberg würde bann nach ber Rückfehr ber Männer aus Italien gefilhrt worden fein. Das Schreiben wurde in Riga befannt, ebenfo wie andere Rachrichten über die Thätigfeit ber Monche in Nürnberg; die Strenge gegen biefelben hatte bemnach ihren guten Grund gehabt. Auf bem Ständetage ju Reval 1524, und wieder= holt 1526 ju Bolmar, murbe auf Grund bes Briefes über bie offenbare Auflehnung gegen bie Obrigfeit verhandelt, und ber Untrag eines Mitgliedes lautete: Boemhover habe Chre, Leib und Gut verwirkt und sei nach rigischen Gesetzen zu rich= ten. Der Erzbischof Jasper war am 29. Juni 1524 geftorben; Joh. Blankenfeld von Berlin, ber neugewählte, früher Brofessor in Franksurt und darauf Coadjutor des Erzbisthums, konnte ihm nicht die Freiheit verschaffen, so wenig wie seine Brüder, beren einer Bischof von Dorpat, der andere Mitglied der Großen Gilbe in Reval war.

Burchard Balbis war glücklicher ober klüger als sein Leibensgefährte. Nach wenigen Bochen wurde er aus der Haft entlassen und sagte sich nicht allein vom Mönchsstande, son- dern überhaupt von der Kirche los, deren eifriger Anhänger er gewesen war. Diese Lossagung war vielleicht die Bebingung für die wieder erlangte Freiheit. Fürchtete er schwere Strafe an Leib und Leben, so war diese Besorgniß sehr berechtigt, erklärte doch ein Deputirter auf dem erwähnten Ständetage zu Reval: "wer Bannbriese in das Land bringe, müsse in einen Sack gesteckt und über die Seite gebracht werden". Boemhover saß ein Jahr lang im Gefängniß, und es ist unbekannt geblieben, was endlich sein Schicksal war.

Richt ohne Einfluß auf Burchard's raschen Entschluß war, bas bürsen wir vermuthen, bas Zureben eines Mannes gewesen, ben wir später in enger und, wie schon hier bemerkt werben mag, in gefährlicher Berbindung mit ihm erblicken, bes schon genannten Lohmüller. Dieser Mann war die geeigenetste Persönlichkeit, ben Bermittler zu spielen: er hatte wol in seinem frühern Berhältniß zum erzbischöslichen Hofe Waldis' Fähigkeiten schäten gelernt und gedachte nun, dieselben in der Sache, für die er augenblicklich wirkte, und für weistere Pläne zu benutzen.

Ueber den wichtigen Schritt, den Burchard gethan, findet sich in seinen Schriften keine Andeutung. Seine eigentliche schriftftellerische Thätigkeit beginnt erst nach dieser Zeit. Als er Livland den Rücken gekehrt hatte, betrachtete er die Bergangenheit als abgethan. Man könnte das ganz natürlich und vernünftig finden, wenn auch nicht, wie es in der That der Fall war, ein zwingender Grund, vielleicht gegen seine Reigung, ihm Schweigen auferlegt hätte. Sinen Mann von der geistigen Befähigung, der verständigen Weltanschauung

und bem fcharfen Urtheil, wie ihn feine Schriften zeigen, tonn= ten die alte Lehre mit ihren Irrthumern und Entstellungen, die Bertehrung ursprünglich heiliger Gebrauche in Disbrauche und Thorheiten, die auf bas Weltliche gerichtete Machtentfaltung im Großen wie bei Gingelnen, die Erwerb= und Genuffucht, bie er überall erblickte, auf die Länge nicht befriedigen. An= fänglich fah er barin nur bie Schuld Gingelner, bie bem gangen Gebaube ber Rirche nichts von feiner hohen Bedeutung zu nehmen im Stande mare; aber in ben letten Jahren hatte er bie Dinge, wie fie in ber Rirche und unter ber Beiftlichkeit offenbar ju Tage traten, endlich noch bei feiner Begegnung mit Campeggio und in Rom felbft, grundlicher ju betrachten gelernt und die Ueberzeugung gewonnen, bag bas Uebel in einem tiefer liegenben Schaben murzele. Go gelangte eine beffere Ginficht jum Durchbruch, und er mochte felbst in dem unglücklichen Ausgange feines letten Auftretens als Streiter für bie alte Rirche einen willtommenen Anlag zur Lossagung finden.

Wie bem auch fein moge, er trat mit bem neuen Lebens= abschnitt in ben Stand gurud, von bem er ausgegangen war; er eröffnete sich auf anständige Art eine bürgerliche Thatigfeit. 3m Jahre 1527 nennt er fich felbft "Rannegeter", Binngieger; nach einer Mittheilung Rapiereth's wohnte er als Gefchäftsmann in einem Edhaufe ber nach ber Duna führenden Schalftraffe. Die Bermunberung über die Bahl biefes Berufs wird fich fehr herabstimmen, wenn man bebentt, bag bie Urt, wie Balbis bas Gefchaft betrieb, faum mehr als eine allgemeine Renntniß beffelben voraussetzte; ber "Efopus" zeigt an zahlreichen Stellen, bag er fein Gewerbe mehr taufmannifch als handwerksmäßig ausübte. Er zog als wandernder Rramer mit feinen Waaren umber; feine Sandel8= reifen führten ihn nicht allein durch größere und fleinere Sandelspläte ber Oftfeeprovinzen und Breugens, fonbern auch nach Deutschland und in bas Ausland. Genannt werden im "Efopus" unter andern Städten Lübed, bas er zu Schiffe Balbis. I. Digitized by Google

erreichen konnte, und von wo er nach Riga zurudzukehren pflegte - auf einer biefer Fahrten hatte er bei Gothland einen schweren Sturm erlebt -, bann Ginbed, Raumburg in Thuringen, in Subbeutschland Maing, Worms, Speier, außerhalb Deutschlande Amfterbam und, wenn man bies aus "Efopus" II, 18, B. 39 folgern barf, Liffabon. Die Führung ber Bertftatte in Riga tonnte einem Gefellen überlaffen bleiben; in ber That wird ein folder, ber in gefährlicher Zeit und schwerer Bebrangnif fich für ben Meifter verwandte, mit Namen genannt. Es ift glaublich, bag Balbis von feiner Beimat her mit bem Bandwert befannt war, es ift fogar bie Möglichkeit nicht ausgeschloffen, bag er baffelbe zünftig gelernt habe und als mandernder Gefell nach Livland getommen fei; es murbe bies jugleich eine Erflarung bafür abgeben, daß wir ihn fo weit von feiner Beimat verschlagen feben. Er konnte in Riga in irgendwelche Begiehung ju bem Bifchof getommen fein, ber ihn in feinen Dienst nahm, was ben Gintritt bei ben Minoriten gur Folge hatte. Ich möchte bei biefer Bermuthung an eine Meugerung Burchard's errinnern, die fich im "Efopus" (Buch IV, 95) findet: Der Abt eines Kloftere fragte einen jungen Mann, ber fich gur Aufnahme melbete, "ob er die Schrift verftund ober fonft ein Sandwerk fünt". Danach mar ber Eintritt eines Sandwerters in ein Rlofter, namentlich in ben Franziskanerorben nicht eben auffällig und ungewöhnlich.

Als Waldis seinen Laden eröffnete und seine Fahrten antrat, wußte er sehr wohl was er that. Für den Beruf eines Predigers, das fühlte er, sehlte ihm damals noch alles, und doch galt es, sich einen Broterwerb zu sichern. Er muß es durch Einsicht und Thätigkeit in der Folge zu einer angesehenen dürgerlichen Stellung gebracht haben; dafür spricht ein directes Zeugniß. Die städtische Behörde beabsichtigte eine Aenderung in den Münzverhältnissen einzusühren, die Erhöhung der Schillingstücke und Umstempelung der alten cursirenden, und forderte den Kanns

gießer, wol nicht in seiner Eigenschaft als Metallarbeiter, wie Napiersty meint, vielmehr als weit in der Welt umshergekommenen und erfahrenen Handelsmann, zu einem Gutsachten über die beabsichtigte Reform auf. Dieser Anfforderung kam er in einem Schriftstücke nach, dessen Orginal sich im Nathbarchiv erhalten hat. Er trägt darin seine ernstlichen Bedenken gegen die Maßregel vor, namentlich als dem Interesse der Bürger und des Landvolks in gleicher Weise zuwiderslausend, und schließt mit der Bemerkung, daß nur ein kleinerer Uebelstand durch einen größern beseitigt würde: "man müsse ja wohl ein Glied abschneiden, um den ganzen Leid zu erhalten; fromme Landeskürsten ließen oft starke Gedäude, ja ganze Städte einreißen und zerbrechen, damit größere Städte und ein ganzes Land gerettet wurden."

Seit ben misgludten Reactionsversuchen gegen ben einmuthigen Willen ber Bevolkerung war die firchliche Reform unbeirrt ihre Wege gegangen, innerlich und außerlich erftartt und endlich flegreich. Blantenfeld, feines Guterbefites burch die Ritterschaft von Dorpat beraubt, von bem Rigischen Abel gefangen und bis jum Juni 1526 in Saft gehalten. ftarb am 9. November auf der Reife nach Spanien, wo er feine Rlagen perfonlich beim Raifer anbringen wollte. Der Stuhl blieb unbefett bis in ben Berbft 1527, wo endlich auf Betreiben bes Beermeiftere ber Dompropft Schöning aus Riga gewählt wurde. Bu Anfang biefes Jahres veranstaltete bie antifatholifche Partei eine öffentliche Rundgebung, burch bie, man konnte fagen, ber Gieg ber reinern Lehre und zugleich bie zehnjährige Jubelfeier ber großen beutschen Bewegung gefeiert wurde. Die Fastnacht versammelte bie Einwohner Rigas ju einer Aufführung von außerordentlicher Bedeutung. Statt nichtigen Boffen und ben gewöhnlichen Boltebeluftigungen tonnten bie Bürger ber Stadt und bas Landvolt, Ueberzeugte sowol wie Zweifelnbe, Freunde und Feinde, einem Schaufpiel beiwohnen, bas ihnen bas innerfte Wefen beffen barlegte, was bamals alle Gemüther bewegte, was bie neuen

Brediger auf ben Kanzeln verkindigten, in Kirchen und Schulen lehrten, wofür öffentlich gestrebt und im geheimen intriguirt wurde, was in aller Herzen und Munde war. In ber dramatisch behandelten Parabel vom Verlornen Sohn wurde, und zwar im schroffsten Gegensatz gegen die alte Kirche, die Grundlage der evangelischen Lehre, die Rechtsertigung durch den Glauben, in lebendigen Abbildern und in gewandter und kraftvoller Rede vorgeführt. Der Veranstalter und zusgleich der Dichter des Schauspiels war der einst so eistige Klosterbruder und Pfassenknecht im Dienst der römischen Priesters und Mönchswirthschaft, die für zeden Urtheilsfähigen hier nach Gebühr gerichtet erscheinen mußte.

Die Manner an der Spite der reformatorischen Bemegung hatten die Zeit mahrend ber Erledigung des Bischofestuhls gut benutt. Rach ber Befeitigung außerer Bemmungen und Schwierigkeiten konnte man an ben innern Ausbau ber neuen Rirche benten: 1530 befchloß man bie Aufstellung einer Rirchenordnung; mit Sulfe eines Dr. Gabriel Brismann von Samburg wurde bie Ausarbeitung nach bem Mufter ber Rirdenbienftordnung für bas Bergogthum Breufen vollendet und zu Roftod gedruckt (Neu herausgegeben von Johannes Geffden. Sannover 1862). Gine zweite Ausgabe erschien 1537, burch ben Ratechismus von Dolg: "Inhalt driftlifer lere, in breforte Dialogos vervatet", und die Ueberfetzung eines Dialogs von Erasmus von Rotterbam, vermehrt; auf ber Rudfeite bes Titels bringt biefelbe mit der Ueberfchrift "Das Biichlein" ein paar Berfe über ben 3med beffelben und nach ber Borrebe ,, tom Lefer" ein Gebet ju Gott von Burchard Balbis, beibe in hochbeutscher Mundart; unter ben für ben liturgifden Gebrauch ber Rigaer Rirchen bestimmten Liebern fteht auch eine nieberfächstische Abfaffung bes 25. Pfalms, bie in hochdeutscher Bearbeitung in Burchard's "Bfalter" fich wiederfindet.

Burchard's Theilnahme hieran, wenn auch nur durch eine im Ganzen geringfügige Dichtung, ift bas letzte Lebenszeichen

von ihm aus Livland. Befannt mar früher nur, bag er in feine Beimat zurudkehrte, und dag bie nachste Beranlaffung Bu bem Aufgeben feines Gewerbes in Riga eine "fchwere Bedrängnig" war, aus ber ihn feine heffischen Berwandten befreiten. 218 er nach einer Reihe von Jahren ben oben ermahnten "Bfalter" herausgab, begleitete er bas Buch in herzlichen und bewegten Worten mit einer Widmung an feine Brüber Sans und Bernhard ju Allendorf (batiert Abterode, ben letten Februarii 1552). Diefe Bfalmen, "bie er jum Theil in schwerer Gefängnis gemacht, die langweilige und beschwerliche Gebanten und teufelische Anfechtung bamit ju vertreiben ober je jum Theil ju vermindern", brachte er ihnen als öffentlichen Dank für seine Befreiung bar. Gott ber Mumächtige hatte ihn burch bie Brüber weit über fein und aller Menschen Soffen gerettet; "nachdem er, und alle bie Seinigen, auch funft jebermanniglich an ihm gar und gang verzagt hatten, hatten fie ihn aus feiner fchweren Gefängnis und Rachen bes Tobes, welchem er fast an bie britthalb Jahr mit großer Beschwerung verhaftet, bazu mit scharpfer Tortur und Bedrauung peinlich erfucht und angegriffen, gnädiglich erlöft und fröhlich wieder heimgebracht." Es mar "ein hoch, groß und theuer Werk, bas fie an ihm gethan, ein Zeichen ber rechten, mahren, ungefärbten brüberlichen Liebe; fie hatten Beib und Kinder und alle die Ihrigen verlaffen und die Reife zu Waffer und zu Lande, über zweihundert Meilen, in fo frembe, unbefannte und weit abgelegene Lande und fonderlich in folden befchwerlichen und fahrlichen Sachen, alfo eingelaffen und in fo große Fahr Leibs und Lebens begeben".

Diese Mittheilungen geben in ihrer Unbestimmtheit kaum Bermuthungen Raum; sie bieten keinen Anhaltspunkt für bie Zeit, wann, und ben Ort, wo das Unglück geschehen, nicht einmal eine Andeutung über das Jahr seines Abschieds von Livland. Nehmen wir die Aufführung des Fastnachtsspiels als letzte beglaubigte Rachricht über den Dichter, und die Kirchenordnung mit den Beiträgen von ihm als ein

Lebenszeichen an, fo bleibt boch eine Reihe von Jahren, die Beit bis jum Beginn ber Bierziger Jahre, unausgefüllt, benn erft bann weisen bestimmte Zeugniffe ihn wieber in ber heffischen Beimat nach. Und bor allem: mas mar ber Grund ber harten Behandlung, und von wem ging bieselbe aus? Un ein burgerliches Bergeben ober gar an ein gemeines Berbrechen mochte und fonnte man boch nicht benten, hochstens an eine falfche Unklage. Gine ungerechte Befchulbigung hatte er in feiner Bufchrift ficher ermähnt; auch beweift eine Rundgebung aus noch früherer Zeit, die Widmung bes "Pfalters" (1553) an ben Bürgermeifter von Riga, bag feine Beziehungen gu biesem wie zu den dortigen Freunden nicht gestört waren. burfte man nur von bem Rleif und bem Gefchick livlandifcher Forscher ober gar vom Bufall eine Losung bes Rathfels hoffen. Diefe Boffnung hat fich 1860 erfüllt. Rarl Schirren burchforschte im Sommer bes genannten Jahres schwebische Archive nach Urfunden in Bezug auf vaterlandische Geschichte. Resultat war eine außerordentlich reiche Ausbeute, über die er querft in feiner Schrift "Berzeichniß livlandifcher Gefchichtequellen in schwedischen Archiven und Bibliotheten" (Dorpat 1861 -68. 4.) berichtete. Im Reichsarchiv zu Stocholm fand er auch eine Reihe von Urfunden, die nicht allein über Burchard's Gefangenschaft, fonbern auch über ein häusliches Unglud, an bem ber Mann schwer zu tragen hatte, erwünschte Austunft gaben. Die urfundlichen Rachrichten bearbeiteten bann ber Berausgeber ber Regeften felbst in ber "Baltifchen Monats= fchrift" (1861) und nach ihm C. Sallmann (1874) zu einer Darftellung ber letten Lebensichidfale Burchard's in Livland. Diefe Arbeiten sind als Material für die meinige benutzt wor= ben; ich bemerke babei, bag die politischen Buftande und Ereigniffe, innerhalb beren bas Gefchick bes Dichters bes "Gopue" fich fo traurig geftaltet hatte, nur mit wenigen Bugen und in ihrem äußerlichen Berlaufe gefchilbert worben find; eine eingehendere und genügende Darftellung läßt fich nur im Bufammenhange bor Beschichte bes Landes versuchen.

Digitized by Google

Mit ber Feststellung ber äußerlichen Formen bes Gottesbienstes durch die Kirchendienstordnung war nur der Anfang gemacht, und zwar ein wenig genügender im Bergleich mit bem, was zu thun übrigblieb. Außerhalb Rigas und ber übrigen Städte des Landes waren die Erfolge kaum nennenswerth.

Bas bie Bortampfer ber alten Rirche in Deutschland in fluger Erwägung ber Thatfachen zu verhindern fuchten, Die Umwandlung ber firchlichen Bewegung in eine politische, vollzog fich auch hier entschieben zum Bortheil für bie katholifche Gegenbewegung. Zu Anfang 1532 hatte auch Livland einen evangelischen Bund, ahnlich bem ein Jahr quvor in Schmalfalben gefchloffenen; bem Beermeifter bes Orbens und bem Erzbischof gegenitber ftanben bie Stadt Riga und bie Ritterschaft bes Erzstifts, ber Romthur von Windau, gegen bas Enbe bes Jahres bie Ritterfchaft von Orfel, ber Bergog zu Breufen und im folgenden Frühling der Martgraf Wilhelm, ber Coadjutor bes Erzstifts. Die Stadt hatte in ihrem Bündniffe mit hervorragenden Mitgliedern ber Ritterschaft ben Gehorfam gegen die Obrigfeit ale Bebingung gemeinschaftlichen Sandelne aufgestellt, aber biefen Behorfam ausbrudlich beschränft auf: "eine Obrigfeit, welche bem Worte und Reiche Gottes, ihren und allen ahnlichen evangelischen Ginigungen nicht entgegenstände". Der Mehrzahl ber Berbundeten war die evangelische Sache von nun an nicht mehr bas einzige Biel; Plane weltlichen Ehrgeizes, ber Macht und bes Befites mifchten fich ein und erbrudten und erftidten bas Streben für bie urfprüngliche Aufgabe bes Bunbes. Markgraf Wilhelm follte nach bem Tobe bes Erzbischofs an beffen Stelle treten, fich vermählen und zum alleinigen Landesfürsten erklärt werben. In der That fiel er in das Erzstift ein und nahm zu Hapfal die Huldigung feiner Ge-treuen entgegen. Des alten Blettenberg Klugheit und Festigfeit vereitelte zwar bie Abfichten ber Begner; biefe aber hatten ihren Blan feineswegs aufgegeben und nahmen eine

abwartende Stellung ein, nachdem ber Markgraf anscheinend feinen Ansprüchen entfagt hatte. Der Bund, ber jum Schut einer guten Sache aufgetreten, mar nun ju einer politischen Berschwörung geworben. Im geheimen murbe ein eventueller Angriffsplan festgestellt und für ben Fall, bag bewaffnete Bulfe für den Markgrafen nöthig werde, alles vorbereitet: felbst vor offenbarem Landesverrath ichrecten bie Manner nicht gurud, bie fich bas Unfeben gaben, als fampften fie für bas Evangelium. Der Bergog ju Breugen follte mit bewaffneter Band Rurland befeten, eine banifche Flotte follte vor Riga erscheinen, schwedische Truppen sich gegen Reval und Cofel wenden, und felbst bes Ronigs von Polen Gulfe marb in Aussicht genommen. Aber ber nach Plettenberg's inamifchen erfolgtem Tobe neu gewählte Beermeifter, Bermann von Brüggenei, mar entschloffen, nicht länger zu vermitteln; er war auf feiner but und nicht weniger thatig als die Berfchwörer.

Bu biefen gehörte, um es unumwunden auszusprechen, gang entschieben auch Burchard Walbis. Er mar tief in Die Bandel verwickelt, und man hatte ihm barin eine fehr gefährliche Rolle zugetheilt. Er hatte bas ben Berbindungen zu banten, in bie er feit feinen Regociationen ale Bfaffen= biener und bem enblichen Ausgang berfelben gerathen mar. Die Dienste, bie er einem der thatigften Anftifter und Lenter ber geheimen Berhandlungen leiftete, übernahm er ohne Zweifel in ben gangen Bufammenhang ber Berwidelungen und bie letten Biele berfelben nicht vollständig eingeweiht und im Glauben, einer guten Sache bamit zu bienen. Er burfte nicht ohne Grund in bem Gelingen bes Planes ber Bermanblung bes Erzbisthums in ein weltliches Bergogthum, bie eine Befchränfung ber Dadit bes Orbens im Gefolge haben mußte, eine Sicherung beffen erbliden, mas auf religiöfem Bebiete errungen war; an politischem Scharfblid fehlte es Dazu tamen perfonliche Berhaltniffe, die auf feine Gemutheftimmung nicht ohne Ginfluß bleiben tonnten. Darüber geben bie ermahnten Schriftstude unerwartete, aber benen,

bie es versuchen, ben Dichter gang, felbst in feinen Berirrungen, zu verstehen, willfommenen Aufschluß.

Burcharb hatte fich nach ber Gründung feines Gefchafts verheirathet, wol nicht aus Liebe, sondern weil er eine Frau im Saufe fchwer entbehren tonnte. Seine Bahl fiel auf eine Witme Barbara ober Barbarena Schulze ober Schulte von Ronigsberg, die er vielleicht auf einer feiner Reifen fennen gelernt hatte. Er fah fich bitter getäuscht. Richts von allem bem, was man von einer vernitnftigen Che erwarten barf, Ordnung bes Saushalts und Behaglichfeit nach ber Tagesarbeit, jog mit ihr in bas Saus ein. Bu Pfingsten 1531 schrieb Balbis an feine Schwägerin einen Brief voll fchlimmer Anklagen: Barbara werbe ihm in sempiternum nichts Gutes gönnen, und es bleibe ihm nur Gottes Bulfe jum Troft; und boch habe er es gut mit ihr im Sinne gehabt; er habe mehr ale zweihundert Mart an Schulden für fie bezahlt. fie gut und reichlich und in Ehren gehalten, in Rleidung und Schmud, Speife, "Wein und Bier"; boch fei ihr bas nicht genug gewesen, und mit Undank, mit fpitigen und groben Reden habe fie ihm gelohnt. Bor turgem, ale er jur Rirche gegangen, habe fie beimlich ihre Sachen gepact und fei auf und bavon gegangen. Gie auf bas Erbieten ber Obrigfeit gefänglich ju feten, habe er feiner lieben Schwägerin, ber Meltern und feiner eigenen Ehre wegen unterlaffen. Niemand, ben fie mit Rlagen angegangen, will fich ihrer annehmen, und "aus fieht fie wie eine Sachpfeife". So waren fie vorläufig getrennt, aber auch in ber Ferne, felbft nach Sahren, gibt fie fich nicht gufrieben. Ihre Wegenklagen find in Schreiben an ben Rath zu Danzig (1535), Ronigsberg und felbst an ben Orbensmeifter ebenfalls erhalten: fie will Sab und But wenigstens wieder haben, bas fie bem verlaufenen Monche, ber nichts als feine Rappe befaß, jugebracht. Ihrer Darftellung nach trug fein Gonner und Freund Lohmiller ben gröften Theil ber Schuld, er hatte Burchard mit einem Gibe gelobt, .. er folle noch in

ben Rath tommen, wenn er nur bes Weibes loswürde". Ihr Mann hat ihr ben Trauring abgezwungen und darauf erklart, er fei fortan aller Berpflichtung ledig und werde fie verfolgen bis in ben Tob. "Ungemach, Wehmuth, Glend, Wiberstellung habe sie zu gewärtigen", ja mit Zauberei hat er ihr gebroht. Er hat das Haus gemieden, drei Tage hat er bei Lohmuller rothen Wein getrunten; als er zurudge= kehrt, hat er fie beschuldigt, fie habe ihn vergiftet. Obrigfeit hat ihm aber nicht geglaubt. Gegen ben Willen bes Mannes fei fie nicht von Baufe geschieden, fie habe in ihrer Noth zu ben Bermandten in Breufen gewollt und ihr Sab und Gut von Burchard verlangt. Er habe ihr gehn Mark und fchlechte Rleider gegeben und fie in fieben Baar Teufels Namen auf Nimmerwiederkommen gehen heißen, ja auf die Straße geworfen. Sie sei gegangen und zu Schiffe gestiegen; nun hatte aber Burchard die Drohung laut merben laffen, es folle bem Schiffe und ben Baffagieren iibel ergehen. Wirklich stand bas Schiff im Rigischen Bobbem still trot bes schönsten Segelwetters; ber Schiffer meinte, baran fei nur ber Bofewicht Burchard burch feine Bauberei fculb, und wollte bie Fran auf ein Bret binden und über Bord werfen laffen; nur burch Gegenzauber eines Reife-gefährten war fie gerettet worden. Doch noch Aergeres, noch "boshaftere, geschwinde, liftige und unmenschliche Thaten hat bas arme elende und betrübte Weib" von dem Manne erbulben miiffen: bas klagt fie bem Orbensmeifter, ber zwi= schen ihm und ihr richten foll. Das lautet freilich anders als die Darftellung Burcharb's. Wie in folchen Fällen gewöhnlich, wird die Schuld auf beiben Seiten gu fuchen fein. Die Frau tonnte wenigstens sich auf ein Zeugniß bes Konig8= berger Rathe berufen, daß fie als Jungfrau und in erfter Ehe driftlich und friedlich gelebt habe; ber Mann bagegen ftand mit ihren Bermandten fortbauernd in gutem Bernehmen; wenn er einmal im "Cfopus" (Buch IV, 19) über die preußischen Frauen flagt, und zwar aus eigener Erfah=

Digitized by Google

rung, daß der von Glück zu sagen habe, der von dort eine Frau bekomme, die das starke Danziger Bier nicht möge, so scheint er bagegen den Wein geliebt zu haben. Ueberdies war er wol nur im Winter baheim und auch dann viel außer dem Hause, denn die aufgeregte Zeit mochte häusig genug dazu veranlassen.

Der Freund Lohmüller, zu dem Burchard, feit er das Mönchstleid abgelegt, in naherer Beziehung ftand, hatte unverkennbar ben größten Ginfluß auf ihn gewonnen. Un biefen Mann feffelte ihn zunächst bas Gefühl ber Dankbarkeit. Ueberbies theilte er mit andern die Anerkennung ber Energie und bes Befchick, womit er bie Sache ber Reformation angriff und in der That förderte. Er hatte an Luther geschrieben und Ant= wort empfangen; bas fette ihn in Respect, fobag man fich gewöhnte, in ihm einen aufrichtigen Bortampfer für die reine Lehre zu feben: fo hatte er, wie es in erregten Zeiten manchem anbern gelungen ift, bas Glud, burch bie öffentliche Meinung auf ben Schilb bes Glaubens erhoben zu werden. Und boch war Lohmüller nur ein gescheiter Kopf, eine gewandte, polypragmatische Natur, ber jedes höhere Streben fern lag, ohne Ehrlichkeit und Treue, in feinen Mitteln vor den verächt= lichsten bis zu geheimem und offenbarem Berrath nicht gurudichredend. Aus bem Dienfte Jasper's von Linden hatte ihn ber Rath ber Stadt übernommen; noch in diefem Amte bezog er ein Jahrgehalt vom Bifchof, intriguirte tropbem für bie Alleinherrschaft bee Ordensmeisters in Riga, alfo gegen feinen frubern Berrn, bewog bie Stadt, biefem gu hulbigen, und negociierte für diefelbe zugleich ben Schut auswartiger Fürsten. Da entzieht ihm ber Erzbischof bas Jahrgehalt; die Antwort ift ein heftiges Schreiben: "Beweis, bag Bapft, Bifchofe und geiftlicher Stand fein Land und Leute besitzen, vorstehen und regieren mögen", bas er bem Landtage und den Ordenskomthuren überreicht. Von der Stadt beauftragt, mit bem neugewählten Bifchof zu verhan= beln, weiß er biefelbe, gegen ben Auftrag, ben er empfangen,

biesem wieber in die Hände zu spielen, und tritt endlich in Sold und Dienst des Markgrafen und des Herzogs Wilhelm. Damit war in Riga seine Rolle ausgespielt, und er mußte sein Leben durch Flucht nach Preußen retten. Bon hier aus galt es ihm nun weiter zu intriguieren.

Die Berbindung mit dem Freunde dauerte fort; Burchard ließ fich willig finden, Dienfte zu übernehmen, die ihn end= lich ins Unglück fturzten. Lohmuller wußte, bag er ihn als Wertzeng bei seinen Absichten gebrauchen konnte; sein wahrer Werth war ihm gleichgültig. Er kannte ihn als geschickten Negocianten, ber Sache, von ber die weitern heillosen Unternehmungen ausgingen, mit Leib und Seele ergeben. Die Stellung als Handelsmaun ließ ihn gerade für bie Dienfte volltommen geeignet ericheinen, bie er von ihm verlangte. Seine weiten Reisen konnten keinen Berbacht erregen. Es ift fehr glaublich, daß Lohmüller ichon früher absichtlich fich ben Freund zu verpflichten suchte, und was diefer als Freund= schaft nahm, mar fluge Berechnung. Der ebeliche Zwift tam ihm gelegen, murbe vielleicht von ihm geschürt, um bem Mann bas Saus zu verleiben; bas Berfprechen, ihm eine Stelle im Rath zu verschaffen, follte ihn nur enger an ihn feffeln. Genug, Balbis wurde "Brieftrager", b. h. Agent, Ueberbringer geheimer Schriftstude und Botfchaften, gelegentlich auch Runbichafter; bie gefährlichen Nachrichten gingen mit feinen Zinnwaaren über bie Landesgrenze nach Breugen und felbst nach Bolen, bin und zurud. — Aber wir haben fcon bemerkt, wie hermann von Britggenei bie Sache energifch genug angriff; er wollte bem landesverratherischen Treiben ein Ende machen. Burchard war einer ber erften, ber ben Gegenmagregeln bes Beermeifters jum Opfer fiel. Diefem mußte in ber That viel baran gelegen fein, ben Mann in feiner Gewalt zu haben, burch beffen Musfagen er die Faben ber Berfcmorung für bas Strafgericht, bas mit bem Beginn bes Jahres 1537 über die Sauptleiter

der Berschwörung hereinbrechen sollte, in die Hand zu be- kommen hoffen durfte.

Im Jahre 1536 war Waldis noch "braugen im Reich", gu Maing ("Efopus" IV, 65), gur Zeit ber Frantfurter Berbstmeffe; bald barauf murbe er im Baustefchen, wo er Bermandte seiner Frau besuchte, ergriffen. Nach Beihnacht legte er ein Geständniß ab, theils freiwillig, theils nach peinlicher Frage: er wußte um Lohmüller's Flucht und beffen Berbindungen in Riga, hatte ihn auch in Königsberg befucht. Diese Aussage genügte bem Orbensmeister nicht, bas Beitere follte die Folter beforgen. Ein Schreiben an ben Bogt zu Bauste, Januar 1537, lautet: "Wir haben euer Schreiben empfangen und baraus erfehen, bag Burchard Balbis etlicher Krankheit ferner beschwert ift, bavon ihn benn euer Barbier mit Baden oder fonft wohl heilen wollte. Bugleich begehrt ihr zu wiffen, wie ihr euch verhalten foult, wenn er tödtlich verblieb. Darauf wollen wir euch nicht bergen, daß uns in feinem Wege gerathen icheint, bemelbeten Burchard in der Babeftube ein= und auszuführen; ift euer Barbier vielmehr auch jett noch bes Sinnes, fo be= gehren wir, daß ihr ben beiben eine Rammer anweift und fie in guter Berwahrung haltet, auf bag zum Kannegießer nur Bertraute gelangen und sonst niemand mit ihm rebe, und weil er fich der Krantheit, wie ihr melbet, merklich be-Klagt, fo bunkt uns gerathen und begehren wir, ihr nehmet etliche Bertraute, Die Rrantheit zu befichtigen, bag, falls er fterbe, folche Rrantheit bezeugt werben tonne. Desgleichen find wir gefonnen, einige unferer Rathe und Getreuen mit volltommenem Befcheid und Befehl an euch ju fenden, um in ber Sache weiter zu procedieren. Sollte aber ber Rannegießer mit Tobe abscheiben, so ift abermals unfer Befehl, ihr laßt ihn in einem Sarge an einen heimlichen Ort brin-gen und verwahrt ihn wohl, bis daß ihr weitern Bescheid von une erlangt." Möglich, bag in diefen zweideutigen Worten eine für ben Bogt verftanbliche Sprache geführt wirb;

ber Barbier mare bann ber Benter ober Folterfnecht. bedarf jeboch einer folchen Deutung nicht; Burchard mar in ber That frank und zwar infolge ber Tortur; er follte wieder geheilt werben, nicht fterben, fonbern mehr aussagen. Der Meifter fragte bei ben Gebietigern bes Orbens an, um bie Berantwortung für fein Borgeben nicht allein zu tragen; barauf antwortet ber Romthur ju Fellin am Borabend bes Ofterfestes in dem zu erwartenden Sinne: Tortur und wieber Tortur, gebeim im Gefängnif im Beifein verläffiger Ordensverwandten, nicht lautbar. Wirklich bauerte bas Elend noch volle zwei Jahre; von Bauste wurde Burchard nach Wenden abgeführt, bem oberften Richtplatz bes Orbens, vonwo Wenige gurudfehrten. Bas er bort erbulbete, ift in ben fchlichten Worten feiner Widmung bes "Bfalters" und an gahlreichen Stellen bes Buches felbft ausgefprochen. Bulfe, die er allein von Gott gehofft, tam endlich - und gewiß in wunderbar wohlthuender und ergreifender Fügung aus bem fernen Beimatorte an ber Werra, aus bem Schofe ber Familie, ber er angehörte. Die Runde von dem Unalud war zu ben Brubern in Allenborf gelangt, vielleicht burch einen ber wenigen Treugebliebenen; oder hatte er zu birecter Mittheilung Mittel und Wege gefunden? Auf bie Nachricht von dem wol für verschollen gehaltenen Bruder gögerten die madern Manner nicht, die Bulfe gu bringen, die in ihren Rraften ftand. Erft nach wiederholten vergeblichen Bemühungen gelangten fie endlich zum Ziel; im Mai 1540 wenben fie fich an ihren Landesherrn mit ber Bitte um Fürfprache bei bem Beermeifter. Mit bem gedachten Schreiben Philipp's begeben fie fich bann auf bie Reife und langen in Riga an. Ihre Bemühungen finden Unterftützung; fo bittet ein Befell bes Rannegiegers, Cyriacus Rlinth, ben Rath um Bermenbung auch feinerfeite für ben Gefangenen; bem Gefuch wird fcon am 18. bes Monate ftattgegeben: ber geftrenge Bebie= tiger läßt fich erweichen. Um 21. Juli melbet ber Komthur von Fellin die Freilaffung des Berhafteten gegen Urfehde.

Diefer Gnadenact war ungefährlich — ber Briefträger verließ ja bas Feld seiner Thätigkeit — und politisch rathsam. Vor ber Abreife, wo es fich noch um bie Ordnung gefchäftlicher Angelegenheiten hanbelte, fand auch bas unfelige Berhältniß ju Barbara feinen Abschluff. Bu Oftern noch hatte ber Rath in ber Sache an Bruggenei gefchrieben, nun tam eine "Borbraht" zwifchen ben beiben zu Stande, und Walbis fonnte ben Staub bes Landes von feinen Fugen schütteln und seine Strafe ziehen. Im August etwa werden bie drei Brüder in der Heimat angelangt sein. Der geiftigen Sammlung und forperlichen Pflege bedürftig, fand er beibes im Schofe ber Familie und burfte nun, über die Bohe bes Lebens hinaus, innerm und außerm Frieden entgegensehen. Ueber die Bahl eines Berufe, wenn auch nur für ben Lebensabend, tonnte er taum in Zweifel fein; im Winterfemefter 1541 unter bem Rectorat bes Milichius war er in Wittenberg immatriculiert. Dahin hatte ihn die Berehrung des theuern Mannes geführt, der bort predigte und lehrte; hier wollte er Ordnung bringen in bas, mas er bon ber neuen Lehre gelefen, gehört und in feiner Beife aufgefaßt, nachholen, was er in ber Jugendzeit und unter bem un= ruhigen Treiben ber Mannesjahre verfaumt hatte.

Nach heffen zurückgekehrt, war er sofort mit bem, was ihm am nächsten lag, für die Sache, der er fortan dienen wollte, thätig. Der Kampf des Landgrafen als Oberhaupt des Schmalkaldischen Bundes gegen heinrich Julius von Wolfenbüttel, im Sommer 1541 begonnen, hatte nicht bloß im hessischen, sondern in ganz Deutschland allgemeine Theilnahme gesunden; davon zeugt eine Reihe von Schriften gegen den Mann, der als der erbittertste Gegner der Reformation auftrat, und die Menge von Zeitliedern voll der heftigsten Angriffe, des Spottes und der Satire. Auch dei Burchard erwachte die Lust, der guten Sache mit der Wasse zu dienen, die ihm zur Hand lag; er wollte damit einen Theil des Dankes abtragen, den er dem Fürsten schuldete.

Er war unftreitig bem Landgrafen perfonlich bekannt gewor= ben, und es ift fehr begreiflich, bag biefer auch fernerhin fich für ben Dann intereffierte, ber ihm gewiffermagen als Marthrer für bie Glaubensfache erfchien. Burchard erhielt ein Pfarramt und bamit die Rube, die ihm fo nöthig mar. Die außern Berhaltniffe in ben letten Lebensjahren find burch Buchenau ziemlich vollständig aufgeklärt worden: Walbis murbe als erfter evangelischer Pfarrer ber Propftei Abterobe, zwei Stunden etwa von Allendorf gelegen, beren Batronat ber lette Fulbaifche Bropft, Rubolf Schent von Schweinsberg, bem Landgrafen abgetreten hatte, am 13. September 1544 einge-Die Stelle, in welcher ber Neuernannte bie Memter eines Bropftes und Pfarrers zugleich verwaltete, gemahrte ein fehr ansehnliches Gintommen. Bald führte er auch eine Frau in bas Pfarrhaus, bie junge Witme eines Dr. Beiftermann, Bredigers zu hofgeismar. Sie brachte ihm eine Tochter ju und hatte auch mit ihrem zweiten Manne mehrere Rinder. Die Che mit Barbara Schulz wird alfo burch gutliche Uebereintunft getrennt ober bie Frau geftorben fein. Sein Leben ging von nun an einen einfachen, burch feine befondern Ereigniffe unterbrochenen Bang, getheilt zwischen ber Sorge und ben Arbeiten in seinem Amte, bas er unter vollfommener Anerkennung seiner Gemeinde verwaltete, und ber Thatigkeit als Schriftsteller, ber er von nun an eine Reihe von Jahren hindurch feine Mufezeit widmen fonnte.

Doch war die Zeit dieses stillen und erfolgreichen Wirtens und Schaffens nicht lang bemessen; die Folgen der zu Bauske und Fellin ausgestandenen Leiden, körperlicher und geistiger Folterqualen, machten sich in den letzten Lebensjahren bitter fühls bar. 1555 bedurfte er eines Abjuncten; er fand einen solthen in der Person eines jungen Theologen Dr. Balthasar Hiltebrand, der seine Stieftochter heirathete. Ein Jahr darauf ging es mit dem Manne zu Ende, der, wie wir annehmen, etwa in der Mitte der Sechziger Jahre stand. Im Sommer schon mußte er sein Amt niederlegen. Am 3. August 1556 stellen

Digitized by Google

Bentgraf und Gemeinbeglieber von Abterobe bem Abjuncten Hiltebrand ein Zeugniß über feine Amtsführung aus (Urtunde bes Raffeler Baus = und Staatsarchivs); barin wird lobend hervorgehoben, daß er fich ber Schwiegeraltern und Rinder auf bas treueste angenommen "auch mit Bachen und Bflegen". Nun fei aber zu beforgen, daß Burchard fcwerlich feiner Gemeinde, feinem Saufe, Beib und Rinbern und feinem "eignen Leibe vorfein" moge; mahrend ber Beit wo er noch fraftig war, habe er boch fein Amt treu und gewiffenhaft verwaltet, feinen Bleiß gefpart, fonbern mit großem Ernft und Gifer bas Gotteswort gelehrt, die Rinder unterrichtet und bie Kranten befncht. Diefe Wohlthat in feiner jetigen Schwachheit zu vergelten und fich bantbar zu bezeigen, bitten fie, fie mit bem Schwiegerfohn als Pfarrherrn und Seelforger gnabiglich zu verforgen und benfelben burch bie Bifitatoren orbentlich einführen und bestätigen gu laffen. Dem Gefuch murbe ftattgegeben; im folgenden Jahre. 1557. war Siltebrand ichon angestellt.

Die Zeit von Burchard's Tode ist nicht genau zu bestimmen. Seine letzte Arbeit, ein Holzschnittwerk mit biblisschen Summarien in zwei Theilen, ist 1556 im Druck sertig gestellt: die Dedicationen sind durch den Buchhändler unterzeichnet, die des ersten Theils am Gregoriustage, 12. März, die des zweiten am Tage Laurentii, 10. August. Hier entschuldigt sich der Berleger, "daß fürfallende Berhinderung Ursach gewesen, daß dieser ander Theil nicht versertigt wersden funnte". Die Berzögerung war nicht durch Krankheit oder gar durch den Tod des Berfassers herbeigesührt — das würde der Unterzeichner zu erwähnen Gelegenheit genommen haben —, sondern derselbe hatte erst jetzt "gelegenere Zeit" gesunden. Nicht lange nach der Einsührung des Schwiegersohns wird der schwache Mann gestorden sein. Zeitgenossen, die überhaupt von Waldis schweigen, erwähnen auch von seinem Tode nichts. Aus dem Umstande, daß die britte Ausgabe des "Esopus" 1557 erschienen ist, und daß

man annehmen zu burfen glaubte, biefelbe fei von Balbis felbst beforgt, hat man fchließen wollen, daß er in biefem Jahre noch gelebt habe; gewiß ohne Grund, Die Durchficht konnte, wenn fie wirklich von ihm herrührte, ichon im Commer 1556 gefchehen fein. Dag er auch noch trop der Rrantheit und torperlichen Schwäche fchriftftellerisch thatig war, zeigt ein unten zu ermahnendes größeres Wert. Seine eigenthumlichen Schickfale hatten vielleicht größere Theilnahme für ihn erwedt, aber bavon war in Deutschland nichts lautbar geworben, wenigstens nichts Bestimmtes; feine Schriften bieten nirgends eine Erwähnung ober eine verftandliche Unfpielung in Bezug auf bas Erlebte und Erlittene. Er hatte Urfehde fcmoren muffen, ein Gelbbnig, bas er im weiteften Ginne auffagte; überdies fah er bie fchmergliche Angelegenheit bis auf bie Erinnerung baran ale abgethan an und bamit auch, wol nicht ohne Reue, die Leidenschaft, die Grrthumer und Fehler eines bewegten Jugend= und Mannesalters.

Die einzige Erwähnung, die ich tenne, turz nach bem Ablauf bes Jahrhunderts, ift geignet, ein peinliches Gefühl bei bem Lefer gurudgulaffen. Otto Melander (Bolgapfel). aus Bahne bei Efchwege gebürtig, veröffentlichte 1600 eine Sammlung von Anetooten, Schwanten und Gefchichten unter bem Titel "Joco-seria" (wiederholt 1617), die er theils aus alten und neuen Schriftstellern jufammengetragen, theils aber munblicher Erzählung aus feiner Zeit und namentlich aus feiner heffifchen Beimat entnommen hatte. Darin er= gahlt er (Tom. III, Nr. 325, p. 359-361) eine Standal= gefchichte, die über bes Abterober Pfarrers gurudgelaffene Familie Roth und Schande brachte. Wenige Monate nach Burchard's Tode ichon bachte feine Witme, die boch in vorgeriidterm Alter ftand, an Wieberverheirathung und zwar mit einem jungen Sandwertsgefellen. Trot ber ernftlichen Borftellungen bes Schwiegerfohns und anderer Befreundeten blieb fie bei ihrem Entschluß und begegnete benfelben fogar mit einem wibrig roben Scherz über die beiden Manner,

Digitized by Google.

mit benen sie boch nach bem ausdrücklichen Zeugniß bes Berichterstatters glücklich gelebt hatte. Die Ehe war unselig genug: ber Mensch mishandelte die Frau täglich, wandte sich von ihr ab, um es mit der von ihm versührten unerwachsenen Stieftochter zu halten, und verließ sie endlich. Er starb in einem Magdeburger Spittel, nachdem er sich im Bisthum bettelnd umhergetrieben, am Aussax. Ueber Burchard's Kinder wissen wir nichts. Die Familie ist in Allendorf und sonst in Hessen ausgestorben.

Den Bericht über bie Schriften bes Dichters, ben bie folgenben Blatter ju geben haben, begleite ich mit einer Bemertung über die Grundfate, die mich babei geleitet. Derfelbe tann wefentlich nur ein bibliographischer fein, an ben fich eine Darlegung ber Abfichten bes Berfaffers - benn bei allen liegt eine bestimmte innere ober aufere Beranlaffung vor, iber die fich Burchard meiftens felbft aussprichtund eine turze Charatteriftit ber einzelnen Schriften anzuschliegen haben. Gin nur annahernd vollständiges Eingehen auf ben gefammten Inhalt würde viel mehr Raum in Anspruch nehmen, als uns hier zur Berfügung fteht. Es ware bamit auch wenig genützt; bichterifche Werte wollen gang gelefen fein, in ihnen burchbringen fich ja Inhalt und Form, Gebante und Ausbrud burch bie Sprache fo vollfommen, bag eine Auflöfung biefes organischen Zusammenhanges boch nur ein unvollfommnes ober gar entftelltes Bilb gemahren wurde. Bor allem habe ich bas beim Durchlefen bes Taftnachtefpiels. beffen ichon in bem Lebensabrif Burcharb's gebacht worben ift, empfunden und mich beshalb entschloffen, bem Berfuch einer Inhaltsangabe zu entfagen. Rarl Goebete hat eine Charatteriftit beffelben gegeben, die bei ber angebeuteten Schwierig= feit als muftergultig betrachtet werden barf. Allen ähnlichen Arbeiten von Literarhiftvrikern liegt biefe Darftellung zu Grunde, fodag ber Zweifel erlaubt ift, ob fie bas Drama

felbft gelefen; auch bie neueste von Dr. holftein ("Das Drama bom Berlornen Sohn", Geeftemiinder Schulprogramm, Oftern 1880) läßt wenigstens bie Unlehnung an feinen Borganger burchbliden. Dag Balbis' Dichtung bie bedeutenbfte unter ben gahlreichen Behandlungen ber Barabel, ja bas herporragenbfte Werk ber gangen Gattung in ber fo umfang= reichen bramatifchen Literatur bes 16. Jahrhunderte ift, bezweifelt heute niemand mehr. Gin Neudrud bes in einem einzigen Gremplare auf der Wolfenbütteler Bibliothet erhal= tenen Dramas — benn auch in Livland ift bas kleine Buch verschollen, vielleicht infolge ber gleichzeitigen Bemühungen ber firchlichen Reaction - fteht, wie ich annehmen barf, in naber Aussicht. Gine Ausgabe in Albert Bofer's "Dentmäler nieberbeutscher Sprache und Literatur", zweites Bandchen (Greifswald 1851), ohne Sprachkenntnig, jebenfalls in vollständiger Unbefanntichaft mit ber in Riga gesprochenen nieberfächfischen Mundart, unternommen, ift für Renner und Freunde bes Originals unlesbar geworben.

Der erst nach ber Aufführung besorgte Druck führt ben Titel: "De parabell vam vorlorn Szohn Luce am zw gespelet, vnnd Christlick gehandelt nha punholt des Textes, ordentlick na dem gehstliken vorstande sambt aller vmstensbicheit uthgelacht, Tho Ryga pun Lysslandt, Am zvij Dage des Monts Februarij M.D.zxvij". [Holzschnitt.] (o. D. u. 3., 42 Bl. 4.).

Bon Blatt Kijb an "Bolgen ethlike psalmen borch Ansbream Knöpken vordütscht" u. s. w. Bon Blatt Lijb an stehen ein Psalm (127): "Wo Got nicht sulfs bat huß upricht", und die Uebersetzung zweier lateinischer Lobgesänge: "Rex Christe factor omnium" und "Ihesu nostra redemptio", von Waldis. Auf der Rückeite des Titels "Tho dem Leser" 16 Berse, deren Anfangsbuchstaben den Namen Borchardus Waldis ergeben.

In ber Borrebe erinnert Burchard baran, baß schon David die Größe bes Geiftes, ber in ihm wohnte, burch

Saitenspiel und Gefang bezeuge, ber bie Frommen seines Stammes wie alle zukunftigen Chriften zum Lobe Gottes erweden follte; wie benn auch Baulus (Ephef. 5) ben Ge= meinden Bfalmen und Lobgefänge empfehle. Alle Menfchen, wer und welchen Standes ober Berufs fie feien, follen tag= lich und bei allem, was fie thun und treiben, mit ber Schrift umgehen. Da nun die Abgötterei ber Fastnacht, von ben Beiben begonnen, noch jahrlich burch bie Larventrager gu Rom begangen wird und noch nicht gänzlich aus unserm sleischlichen Herzen geriffen werden mag, so sollte dieselbe boch in einen geistlichen "Fastelavent" verwandelt werden. Dagu follte bas Spiel bienen. Dag er bie Barabel vom Berlornen Sohn nicht nach ber Bater Beife gebeutet, sondern etwas Besonderes, das in Beuchlerohren seltsam klinge, hineingelegt, bazu lag die Beranlaffung in ber schweren Zeit, da die antichriftlichen Lafter überhandgenommen. Das geistliche Larvengesicht zu Rom hatte fich ja in den Tempel Gottes, bas Herz der durch Christi Blut erkauften Menschen, gesetzt und die ganze Welt mit geistlosen Geistlichen übersschittet und angefüllt. Darum gilt es, in der Schrift zu fuchen. Die Sonne ber Berechtigfeit mar jest wieber aufgegangen, bas Wort Gottes wurde wieberum gepredigt, aber bie Menschen wollen sich nicht weisen lassen. Darum will ber Dichter versuchen in ihr Herz zu greifen. Gott ber All-mächtige gebe ihnen Erkenntniß ber Wahrheit und schaffe, bag bes Beilande Blut an ihnen nicht moge verloren werden!

Man sieht, daß Waldis die Auslegung des Gleichnisses als sein Eigenthum in Anspruch nimmt. Es ist wenig Gewicht darauf zu legen, daß schon andere, z. B. Michael Sthsel von Eslingen, eine Anslegung desselben im Sinne der Rechtsertigung allein durch den Glauben gegeben hatten (1523). Im allgemeinen lag eine solche nahe. Die "besondere" Art der Auffassung bei Burchard sollte einem bestimmten Zweck dienen und gehört ihm allein an. Seine Deutung ist immers hin eine gezwungene. Der Kern der Paradel ist schon in

bemfelben Rapitel bes Lucas angebeutet: fie ift eine Recht= fertigung Christi gegen ben Borwurf ber Bharifaer und Schriftgelehrten, bag er die Sunder annehme und mit ihnen effe. Die Antwort barauf find junachst die beiben Gleichniffe vom Berlornen Schaf und Berlornen Grofchen. "So wird auch Freude im Simmel fein über einen Gunber, ber Bufe thut, vor neunundneunzig Gerechten, bie ber Buffe nicht bedürfen." In ihrer Anwendung auf bas Reich Gottes hat die Barabel vom Berlornen Gobn biefelbe Bebeutung. Burchard ging noch weiter als frühere Ausleger: Der Bater ift Gott felber, ber fogar einmal (B. 1462 fg.) gleichsam aus ber irbifchen Umhüllung heraustritt, um als berjenige aufzutreten, in beffen Macht es fteht, ben Gunber mit himmelsbrot zu fpeifen, feine ewige Gnade an ihm zu beweifen und ihm feinen beiligen Beift ju geben. Der Gerechte, ber gehorfame Sohn, ift nach bes Dichters Auffaffung ber Repräfentant ber alten Kirche in ihrer Berblendung und in ihrem Troten auf ben Werth guter Werte.

Much ber ausführlichen Darlegung bes Inhalts ber als Balbis' erfte Arbeiten nach ber Rückfehr aus Livland ge= bichteten politischen Lieber tann ich füglich überhoben bleiben. Gin gewiffes, immerhin aber beschränktes Intereffe vermögen biefelben, wie Rarl Goebete bemertt, nur im Bufammenhange ber Bolemit, die fich feit bem Schmaltalbifchen Bundnif gegen ben Teind bes Lutherthums erhob, zu bieten, und vorwiegend nur bemjenigen, bem baran liegt, ein Bild ber allgemeinen Stimmung ber Zeit gegen "Being Wolfenbitttel" zu gewinnen, ben Luther einen Sanswurft ichalt, ben großen "Scharrhanfen und burchlauchtigen Schmöfer", wie andere ihn nannten. Die Polemit wurde übrigens auf beiben Seiten geführt; auch ber Bergog hatte eben ein Schmahgebicht gegen ben Landgrafen verbreiten laffen. Der weitern Berbreitung folder Blatter gunftig erfcheint es, wenn biefelben ber Form nach als Umbichtungen alterer Lieber ober wenigstens befannten Melobien angepaft auftraten.

Ich nenne an erster Stelle Herzog Beinrichs von Braunschweig Rlagelieb. 20 Strophen; am Schluß B. W.; (o. D. u. 3.; Folioblatt), mit bem Anfang:

3ch stund an einem Morgen Seimlich an einem ort, Da bett ich mich verborgen. 3ch bort flegliche Wort Von einem Bolf, ber flagt sich sehr, Wie ihm sein Reft zerftoret, Sein Balg zerriffen wer.

Die bem wilben Gebaren bes Fürsten angemessene Bezeichnung ist zugleich eine Anspielung auf bas Welfenzgeschlecht und vielleicht eine Reminiscenz an ein älteres Gezbicht (von Christ Auer, "Des Wolfes Klage"), bas in stopztischer Weise ben Wolf als Sittenspiegel aufstellt.

Daran schließen sich, burch Zwed und Inhalt verwandt: 2) Der wilde Mann von Bolfenbüttel, zwei Drucke, ber eine B. W., ber andere B. W. bezeichnet. (4. 10 Bl.). Auf dem Titelblatt: Jeremiae XVII. Maledictus homo, qui confidet in homine et ponit carnem brachium suum. Darauf folgen zehn Berse:

> Efferus hic, firma validaque tyrannus in arce Haud sibi vi quemquam credidit esse parem: Is nunc exilio, quid sit cognoscit, egestas, Cum patris expulsis sit e ditione sui. B. W.

3) Wie ber Lycaon von Wolffenbüttel it newlich in einen Munch vorwandelt ist, ebenfalls zwei verschiedene Drude (o. D. 1542. 6 Bl. 4.). Darunter:

> Lycaon hat tyrannisch gehanbelt, Drum wart er in ein Wolff vorwandelt, Darnach vil schoff und Lammer biffen, Drumb hat man im sein Nest zerriffen, It laufft er hin hewlen und klagen, Findt doch kein hülff, und muß vorzagen,

Weils hinder jm stindt, ond ubel reucht, In ein Munchs tappen sich vertreucht, Zu betern von seinen fünden allen. Wers glaubt, dem muß die Rass entfallen. B. B.

Jeremiae XVIII. Numquid mutabit Aethiops pellem suam & pardus maculas suas? etiam uos poteritis benefacere, qui docti estis ad malefaciendum. Am Schluß ein lateinisches Epigramm über Heinrich's Leben in einem Kloster an ber Donau. Die Gebichte gehören unzweiselhaft bem Jahre 1542 an und sind nach der Flucht des Herzogs, also nach seinem unglücklichen Zuge gegen Braunsschweig und Goslar als Mitgliebern des Schmalkalbischen Bundes geschrieben.

Burchard war einmal im Zuge der Fliegenden Blätter, die im Sinne der Reformation wirken sollten; im folgenden Jahre wurde die Erzählung einer Geschichte gedruckt, die kürzlich in der Nähe von Wetslar vorgefallen war. Dort hatten katholische Priester zwei Mäuse verbrennen lassen, die am allerheiligsten Sacrament sich versündigt hatten; es war damit auch hier geschehen, was aus früherer Zeit und-an andern Orten nicht ohne Beispiel war:

Ein wahrhafftige Historien von Zwehen Mewfsen, So die pfassen im Hittenberge bei Wetzsalar haben versbrennen lassen, Darumb das sie ein Monstranzen Sacrament gefressen hetten. Item dreh schoner newer Fabeln u. s. w. Unten auf dem Titel: B. W. Am Schluß: Finis Anno M.D.XLIII. (24 Bl. 4. Abdruck in H. Kurz' Ausgabe des "Sopus".) Auf der Rückseite des Titels: Argumentum sequentis historiae.

Magna sacerdotum fuerat dementia quondam, Stulta fides specie relligionis erat. Nam stuxere pyras captiuis Muribus, ipsos Credentes, Christi corpore posse frui.

Man könnte zweifeln, ob Balbis wirklich der Berfaffer ber

Historie sei, aber innere Gründe sprechen eher basitr als bagegen. Die Fabeln jedoch sind ein indirectes Zeugniß stir seine Autorschaft auch der Erzählung; dieselben wurden später in das vierte Buch des "Esopus" aufgenommen; es sind hier Nr. 99 ("Bom Bauern und Lindwurm"), Nr. 95 ("S.-Peter, wie er Gott sein wollte") und Nr. 7, alle später mehrsach geändert, die letzte fast umgearbeitet unter dem Titel: "Bom Fuchs und Affen".

Ein paar andere Gedichte noch unbedeutendern Inhalts gehören geradezu in die Sattung "Reuer Zeitungen", wie dieselbe durch fliegende Buchhändler und auf Märkten und Kirmessen umhergetragen wurden, literarische Accidenzarbeiten, etwa auf Bestellung eines Berlegers, der seine Händler mit solchen Dingen zu versorgen pslegte. Ein Foliodruck, desschrieben im "Anzeiger sür Kunde der deutschen Borzeit", Bb. III (1856) S. 364, 65, sührt den Titel: "Eine wunderliche Geburt eines zweykoppssigen Kindes, zu Wissenhausen in Hessen geschehen, Den dritten Tag nach Trium Regum (9. Januar) Anno M.D.XLij." Holzschnitt: Bild des Kindes; 106 Zeilen, unterzeichnet B. W. Die Einleitung sieht solche außerordentliche Borfälle nach dem Glauben der Zeit als Borzeichen bebeutender Ereignisse an:

Bo Gott will etwas Reues schaffen, Die Belt zu schreden und zu ftraffen, Die Reich und Monarchei versetzen, Gros König an einanber betzen, Die Steb und Lenber zu verfiören, Left er zuvor sehen und hören Bon oben rab Zeichen und Bunber.

Doch enthält sich ber Berfaffer weislich, eine bestimmte Beiffagung an das Bunder dieser Misgeburt zu knüpfen.

Auch später noch lieh er einem Buchhändler seine Feber zu ähnlichem Zwed; wir wollen schon hier eine "Mordgeschichte" verzeichnen, wozu den Stoff ein trauriger Borfall ganz in seiner Rähe darbot. Auch Melander ("Joco-seria", Tom. III,

Nr. 139, p. 140-42, Ausgabe von 1617) erzählt diefelbe. Bu Beidenhaufen bei Efchwege lebte ein Salzhandler, ein orbentlicher und fleifiger Mann, mit feiner Frau in friedlicher Che. Die Unglückliche faßte, von Wahnfinn ober "vom Teufel befeffen", ben Entschluß, ihre vier Rinder gu ermorben. 218 ber Mann einft verreift mar, schlachtete fie trot ber rührenben Bitten bes alteften, achtjährigen Rnaben bie Rinder auf die unmenschlichste Weise ab, barauf verfuchte fie. fich felbft zu tobten, indem fie fich die Rehle burchschnitt; die Nachbarn eilten herzu, und die Frau tam wieder zu Sinnen, ftarb aber in aufrichtiger Reue nach wenigen Tagen. Dies alles, fich vortrefflich für Wachstuchbilber mit reichlichem Aufwand von Zinnober qualificierend, brachte Burchard in Reime: Ein mahrhafftige bnb gant erichredliche Siftorien, Wie ehn weib ire vier finder thranniglichen ermorbet, vnd fich felbft vmbbracht hat, Gefchehen zu Beidenhaufen bei Efcweh in Beffen u. f. w. Bolgichnitt. 7 Betri 5. (4 Bl. 4. M.D.LI.) Am Schlug: Gestellet burch Burd= hardum Waldis. Anno M.D.LI. Zwei Ausgaben, zu Darburg und Erfurt.

Noch vor Burchard's Anstellung als Pfarrer erschien, wie ich glaube ebenfalls im Auftrage eines Buchhändlers unternommen, ein kleineres Werk, dem wir eines Theiles seines Inhalts wegen einen größern Werth beilegen dürfen. Hans Gulbenmund in Nürnberg, dessen Officin als eine der thätigsten der Zeit bekannt ist, namentlich auf dem Gebiete der Tagesliteratur durch die Herausgabe von Fliegenden Blättern, Einzeldrucken und kleinern Sammlungen weltlicher und geistlicher Lieder und "Büchlein", bedurfte einer gereimten Erklärung zu einem Holzschnittwerk, das in seinem Berslage erscheinen sollte, und wandte sich an Waldis, den er aus den kleinen Schriften kennen mochte. Daß dieses Unternehmen, das schon der Bilder wegen einen rein buchhändlerischen Charakter trägt, nicht von Burchard ausging, glaube ich mit Sicherheit annehmen zu dürfen. Karl Goedeke ("Bur-

chard Balbis", S. 10) hat zuerft wieber auf bas Buch hingewiefen. Der Titel ift: Brfprung vnb Berkumen ber zwölff erften alten Ronig ond Fürften Deutscher Nation, wie und zu welchen zentten ir neber Regiert hat. Solgichnitt: Reichsabler; am Schluß: "Mit frib on alle hindernyff, Biinfcht von herzen Burdhard Balbis." Gebruckt und volendet in ber tenferlichen Reiche ftatt Nürnberg, burch Sans Gulbenmundt, ben alt. (M.D.XLiij. 16 Bl. Fol.) Reihefolge ber Bildniffe alter Belben und Fürften eröffnet Tuiscon, auch Ascenas genannt, oer Sohn bes Gomer aus bem Stamme Japhet's, "wie folche bie Schrift bezeuget flar". Daran reihen fich feine Rachkommen: Mannus, Wigewon (Ingewon?), Beriwon, Gufterwon, Marfus, Gambrivius, Suevus, Bandalus - beren Namen natürlich nicht ber Befcichte und nur jum Theil ber Sage angehören, vielmehr ber Erfindung mittelalterlicher Chronisten ihre Existeng berbanten - als eponyme Beroen beutscher Sauptftamme; ferner Ariovift, "ein König aller Deutschen", Arminius, ein Fürst ber Sachsen, und endlich Carolus, "ber erft beutsche Kenfer". Jedem Bilbe fteht eine Erflarung gegentiber, beren 3med Burchard babin angibt, bag fie für biejenigen, welche bie Thaten ber Borfahren zu wiffen wünfchen, "aber nicht viel Bucher lefen", bestimmt fei. Die Berfe erheben fich nirgende über gewöhnliche Reimerei; Burcharb's Ratur war wenig auf folche Dinge angelegt, bie einen präcifen und pragnanten Ausbrud verlangten, feine Starte bestand in einer andern Darftellungsweife; jum Theil liegt bie Blatt= heit bes Bortrags auch in ben burchaus vagen und verwirrten Rachrichten felbst, bie er zu benuten hatte. Dennoch fcheint bas Bublitum nicht allein burch bie gange Ginrichtung und Ausstattung befriedigt worden zu fein, fonbern auch burch die Berfe. Diefe find in mehrere Gefchichte= bücher übergegangen, so in die beutsche Bearbeitung der Thurnmeir'schen Chronit und in Mathias Quad's "Memorabilia mundi" (Cbin 1601). Bichtiger aber ift und höher anqu=

schlagen, daß fie nach etwa breifig Jahren in ein ähnliches Unternehmen, bas Joh. Fischart beforgte, Aufnahme fanden. \* Bielleicht liegt ber Grund auch barin, bag ber berühmte Schriftsteller eine eigene Erklarung ber Bilber mythischer Belben nicht nach feinem Geschmade fand. Dagegen ließ er Balbis' Schlufgebicht, "Ein Lobfpruch ber alten Deutschen". weg und erfette baffelbe burch eigene Dichtungen, die freilich zu ben beften gehören, die wir von ihm besitzen (wieder gebruckt in "Deutsche Dichter bes 16. Jahrhunderts". 15. Bd.). Auch Matthias Holzwart in den "Emblematum tyrocinia, sive picta Poesis Latino Germanica" (ebenfalls bei Jobin in Straffburg, 1581. 8.) hielt die Balbis'ichen Reime eines Abdrude werth, jedoch ebenfalls ohne die Schlufeverse. Und boch find biese werthvoll als ein Ausbruck ebel= fter Gefinnung eines für die Grofe, ben Ruhm und bas Gebeihen feines Baterlandes begeifterten Mannes, eines verftundigen Beurtheilers feiner Zeit, ber wohl mußte, mas Deutschland gebrach. Durch Deutschland war bas Raifer= thum neu belebt, in ritterlichen Thaten war ftete Ruhm ermorben worden und der beutsche Name zu hoher Ehre gebracht. Dag biefe hoben Tugenden nicht verloren gegangen, zeige bas Beifpiel bes Raifers Rarl. Seine Mannheit. Stärke und Klugheit beweisen sein Sieg über Frankreich, bie Gefangennahme bes Bapftes, bie Ginnahme von Tunis und fein Seefrieg gegen den vor Wien in die Flucht gefchlagenen Erbfeind. Bei ben Alten galt gute Gitte, Mäßigfeit, Treue und Wahrheit; ihn, ben Dichter, zwinge bie Liebe zu feinem Baterlande, dies Borbild ben Landsleuten barzuftellen. fie zu bewegen, "einen Spieg bagu zu brechen". Die Bernunft und bas Lefen "alter Bucher" zeigen, wie löblich es fei, für bas Baterland ju ftreiten, ju leiden und im Barnifch zu fallen. — Barme bes Gefühls burchbringt ben

<sup>\*</sup> Eicones cet. Bilbniffen ober Contrafacturen ber XII Erften Alten König vnb Fürften u. f, w. (Jobin, Strafburg 1573, 8.)

Bortrag und belebt und veredelt auch den sprachlichen

Gang ahnlicher Art, im Auftrage eines Berlegers verfaßt, bente ich mir die Beranlaffung zu ber letten Arbeit, beren Bollenbung unferm Dichter eben bor feinem Tobe noch au feben vergonnt war. Der Gefchaftenachfolger bes Frantfurter Buchhandlers, ber ben "Efopus" verlegt hat, wiinfchte von ihm eine Uebersetzung lateinischer Diftichen, die gur Erflarung einer größern, bie wichtigften Stellen ber Beiligen Schrift erläuternden Folge von Solgidnitten bienen follten Das Wert, lange Reit verschollen, befindet fich jest vollständig auf ber Göttinger Bibliothet. Der großen Seltenheit bes Buches wegen wird eine genaue Befchreibung beffelben willfommen fein: Argumentorum in sacra Biblia a Rudolpho Gualthero carminibus comprehensorum Tomus prior in Vetus videlicet Testamentum. Erst Theil ber Summarien vber bie gant Bibel, nemlich vber bas alte Testament, Mit fchonen Figuren geziert, und in Reimen verfagt Durch Burdharbum Balbis. Am Enbe: Ge= brudt zu Frandfurt am Menn, durch Wengandt San, in ber Schnurgaffen, in bem Krugt. (2 Alphabete und 16 Bogen. 8.) Titel in Solafchnitteinfaffung: links Jefaias, rechts Micheas (sic!), unten bie Geburt Chrifti im Stall; Monogramm IB. (Sans Balbung Grun?). - II. Pars Argumentorum in S. Biblia a Rud. Gualthero carminibus comprehensorum, in Novum videlicet Testamen-Under Theil ber Summarien vber die gang Bibel mit schönen Figuren geziert und in Reimen gefaft burch Bur. Wald. Am Schluß: Gebruckt zu Franckfort am Mann, burch Webgand San, in ber Schnurgaffen jum Krug. (12 Bogen. 8.) Solafchnitteinfaffung: Gott Bater mit der Weltkugel in Bolten, links Betrus, rechts Baulus, unten Chriftus figend mit Dornenfrone und Rohrscepter von einem Manne angebetet. Monogramm IB. Die vier Berfe als Ertlärung eines jeben Bilbes von bem reformierten Pfarrer zu Zürich Rudolf Balther (gest. 1581) illustrieren sentenziös, meist treffend und in gewandter Sprache die bildliche Darstellung, während die Uebertragung ein trauriges Machwert in jeder Beziehung zu nennen ist, armselig den Gedanken nach, holperig, steif und roh in der Ausssührung. Die Schuld daran trägt nicht etwa nur die Schwierigkeit, in vier kurzen Reimzeilen die Hexameter und Pentameter des Originals wiederzugeben, denn daran hat der Uebersetzer kaum gedacht, sondern anch Burchard's zunehmende Schwäche — auch des Geistes.

Ueber ben "Cfopus", bie erfte größere felbftftanbige Arbeit, die Balbis im Baterlande vollendete, Die fchone Frucht bes neuen Lebens, im behaglichen Gefühl wiedergewonnener Freiheit, bes hanslichen Gluds im Frieden bes Bfarrhaufes zu Abterode und in der Ausficht auf eine forgenlofe Butunft, im Genuß wiedererlangter Gefundheit und geiftiger Frifche, ziehe ich vor erft am Schluffe biefer bibliographischen Ueberficht eingehender zu berichten. Ich wende mich alfo gu ber leiber furz bemeffenen, aber reichen ichriftftellerischen Thatiafeit Burchard's in ben Funfziger Jahren. Darf ich, Goebete folgend, eine kleine Dichtung, die in zwei Eremplaren zu Minchen und Nördlingen (Kirchenbibliothet) erhalten ift. wirklich unferm Balbis zuschreiben, fo würde biefe als erfte aus biefer Beit zu nennen fein. Der Titel ift: Die Baf= fion (bei Badernagel "Rirchenlieb" I, 436 Der Baffion) unnd lenden unfere Berren Jefu Chrifti. In Renmen weiß gestellet. (1552. Getrudt ju Angspurg, burch Bhilipp Ulharbt in ber Rirchgaffen, ben Sant Ulrich. 8 Bl. 8.) Anfang:

> Als fich wollte Oftern nahen Bu bie Juben wolte fahen Den herrn Jesum u. s. w.

Am Schluß: D. W. H. Dies ware bann Druckfehler für B. B. H. (Barcharbus Balbis Hassus).

Neben dem "Efopus", der in gewisser Beise seine gesammte Beltanschauung, den Schatz seiner Erfahrung von dem Treiben

ber Menschen widerspiegelt, steht Burchard's Psalmenübertragung, in welcher, für den Darsteller seines geistigen Wesens, seines Gemüthslebens von großer Bedeutung, der Inhalt seiner religiösen Ueberzeugung in großen und kleinen Zügen niedergelegt ist und einen unmittelbaren, erkennbar treuen und ungekünstelten Ausbruck gefunden hat: Der Psalter, in newe Gesangsweise, und künstliche Reimen gesbracht, durch Burcard Waldis. Mit ieder Psalmen besonderen Melodien, und kurzen Summarien. Titelholzschnitt. Zu Frankfurt, Bei Chr. Egenolss. Am Ende: Getruckt zu Frankfurt am Mehn, Bei Christian Egenolss. Anno M.D.Lij. Im Mahen. (271 Bl. 8.).

Das Buch ist schon wegen der Art seiner Entstehung von Wichtigkeit für ben Literarhiftoriker, ba es nicht als eine in bestimmter Absicht begonnene und vollendete Arbeit, fondern als die Frucht langerer Jahre und ber Stunden fich ausweift, wo ber Dichter einer Stimmung, einem Gefühl, einer religiöfen Anschauung zu eigener Beruhigung, Starfung und Erbauung Ausbrud ju geben fich befonders gebrangt fühlte. Das ift es auch, was biefe Bearbeitung aus ber Anzahl ber seit bem Ende ber breifiger Jahre vor ihr erschienenen beutschen Bfalmbiicher hervorhebt. Den Berfaffern fehlte jebe tiefer liegende Beranlaffung, fie arbeiteten in ihren Studierftuben unter Buchern und Papieren; babei tant es ihnen nur auf eine nach ihrem Ermeffen möglichft gelungene Wiebergabe bes lateinischen Textes an, mahrend sie überdies meist mit ben Schwierigkeiten der Bers- und Reimtunft zu kumpfen hatten, wo benn in ber Regel ein ziemlich leichtes Abtommen gefunden wurde. Ein brandenburgifcher "Dberfter Secretarius" Johann Claus mablte für feine Ueberfetzung turze Reimpaare, also die Form des Spruchgedichts, wobei ihn wol nur bie Abficht leiten tonnte, für bas Auswendiglernen bem Bebachtniß zu Bulfe zu tommen: jedenfalls ein wunderlicher Gefchmad. Ein anderer, Sans Gamerefelber von Burghaufen, gab ben Gefängen wenigstens ein ftrophisches, aber leiber bas

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

gange Buch hindurch beibehaltenes Gewand, fodaß alfo moglicherweife alles nach Giner Melodie gefungen werben konnte. Schon barin zeigt Burchard Walbis ein befferes Berftanbnif. Die Widmung, oben fcon ihrem Hauptinhalt nach mit= getheilt, lehrt uns, wie er bichtete: bie Bfalmen find einzeln entstanden, bie meisten noch in Livland. Schon ber Drud bes "Berlornen Sohns" enthält als Beigabe bie (nieberfachfifche) Uebertragung bes 127. Bfalms, "Bo Got nicht fulffs bat huß upricht", bie vor ber Herausgabe des "Bfalters" in hochbeutsche Mundart umgesett worden ift.\* Go ift auch anderes. wie fich leicht erkennen läßt, in ber erften Zeit nach bem Uebertritt entftanben. 3m 19. Bfalm, "Lob und Beiffagung von Berrlichkeit bes Evangelii in aller Welt", heifit es: "Gottlob daß uns jest wird verfundt Die evangelisch Lehre. Die himmel und Erd mit vollem Mund Erzählen Gottes Ehre. -Die apostolisch Lehr herbricht, Reicht bis an ber Welt Enbe. Ir Richtschnur hats babin gericht, Leuft wie bie Sonn behende, Die fich entprennt 3m Orient." — Die Botschaft vom neuen Seil will ber Dichter nun auch feinerfeits verkunden; ber Berr felber hat ihn unterrichtet, hinfürber hat es feine Gefahr mit ihm, vor ben Feinden wird er wohl bleiben. (Bf. 16: "Bort zu, ihr Chriften allefamt, von Gott will ich

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

<sup>\*</sup> An bem 25. Pfalm: Ad te, domine, levavi animam meam: "An allen Menschen gar verzagt", hat Burchard Balbis keinen andern Antheil, als daß er denselben ziemlich frei, unter Hinzusstägung einer Schlußstrophe, in das Pochdeutsche übertrug. Das niedersächsische Original steht im Anhang zum "Berlornen Sohn" und hat auch in die Kirchendienstordnung Aufnahme gefunden, an beiben Orten unter And. Knöpken's Namen. Die Bearbeitung geschah, wie die der eigenen Psalmen, die eine niedersächsische Grundlage in der Sprache, zunächst in den Reimen, erkennen lassen, wol erst in der Heimat, wo dieselbe vollkommen gerechtsettigt erscheinen muß. Es widerlegt sich dadurch von selbst die Ansicht, dieser Gesang sei ein Abbild seiner Stimmung unter den Leiden des Kerkers. Die Rlagen über Berfolgungen durch die Feinde beziehen sich nur auf die Berfolgungen und Anseindungen, die er gleich andern Bestennern des evangelischen Glaubens zu erdulden hatte.

jett fingen.") Bergeblich ift die Mithe, ihn von diefem Troft abzuwenden, denn er will lieber der lette fein in der heiligen Christengemein und an dem Thore hüten als der erfte in dem Ba= laft ber Gottlofen, ba man Gottes Chre nimmermehr gebentet und fein Evangelion haßt (Pfalm 84). Er bantt Gott, bag er jett erlöft fei, er, bem bie Bolle offen ftanb. Run foll feine Seele Muth faffen und fich fernerhin abreifen von allen, bie fie zu tobten trachteten, und fich zu benen begeben, die bei Gott emig leben; trot ben Feinden redet nun fein Mund bavon, wie fein Glaube im Bergen gethan ift; nun will er ben Relch bittern Trants mit Freude trinken, ben ihr Droben, Trot und Undant ihm bereitet, und fich nicht ichamen, bes göttlichen Ramens Chre zu predigen (Bfalm 116). An bem endlichen Siege bes Gottesworts und ber Bufunft feines Reiches zweifelt er nicht; die Christen werden freundlich und friedlich beieinander wohnen, und das Regiment wird im Frieben fteben. Darum wendet fich ber Dichter vor allen an die Diener ber Rirche mit ber ernften Mahnung, ftanbhaft zu bleiben, zu fingen, zu loben und zu predigen. Wenn auch die Ueberzeugung von der Grundwahrheit der neuen Lehre nirgends einen so scharfen Ausdruck findet wie im "Berlornen Sohn", fo ift boch auch hier im "Bfalter" von evangelischem Beifte alles burchweht. Diefe Befange follten weber bogmati= fchen noch polemischen Zweden bienen, fonbern lediglich ber Er= bauung für diejenigen, welche fich fcon in richtiger Erfenntnig ber evangelischen Bahrheit zu ber neuen Lehre bekannten.

Eine eigenthümliche Auffassung biblischer Schriften, wie sie in bem Drama vorliegt, sindet sich auch in den Psalmen wieder. Was nach gewöhnlicher Auffassung höchstens als Weissaung und als Typus der weitern Entwickelung des Reisches Gottes erscheinen sollte, wird einsach und unmittelbar auf die bestehende Kirche übertragen, in welcher das Erlösungsswerk thatsächlich vollendet ist.

Ein richtiges Gefühl ließ ben Dichter bie einzig ange= meffene Form mahlen. Er fand dieselbe in ber beutschen Lieberdichtung - bie ihm bekannt mar, wie wir aus ber birecten Benutzung 3. B. ber Lieberfammlung Forfter's (Bfalm 13) abnehmen bürfen - vor, wie biefe fich feit ben Zeiten ber ritterlichen Lyrit im weltlichen Bolfeliebe wie in ber geiftlichen Dichtung ausgebilbet hatte. Seine Bfalmen fleidet er meift bem Inhalt entsprechend in bas angemeffene Bewand; biefelben find, bas wollen wir wieberholen, in mannichfaltigem Wechsel ber Bahl und Lange ber Zeilen wie ber Reimstellung, unter Festhaltung ber Glieberung in Gefang, Gegengefang und Abgefang, burchaus fangbar. 3m Buche find Melodien beigefügt. In die Liturgie ber evangelischen Rirche gingen fie wol querft in ber Barochie des Dichters und an andern besfischen Orten über, bann in verschiebene größere Gefangbücher; fie behaupteten fich in benfelben bis zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts. wo fie endlich baraus verschwinden.

Der "Bfalter" mar, bas fieht man aus bem Datum ber Widmung an die Brüder, ichon zu Ende des Februar 1552 im Manuscript abgeschloffen. Die folgende Zeit bis vor ben Schluf bes Jahres mar Burchard bereits wieder an einem größern buchhandlerischen Unternehmen beschäftigt, einer neuen Ausgabe bes "Teuerdant". Die Beranlaffung lag in dem Beftreben jener Jahre, bedeutende und beliebte Werfe ber altern Beit für die neuere lesbarer ju machen. Murner, Brant und andere ebenfo wie Rirchendichter ber erften Reformations= zeit wurden zu biefem Zwede revidiert und fprachlich erneuert. Die Unregung ju Burchard's Arbeit ging von bemfelben angefehenen und unternehmenden Berleger aus, bei bem auch ber "Bfalter" gebruckt murbe. Das Werk hat in bem neuen Drud ben Titel: Die ehr vnd manliche Thaten, Be= fchichten und Gefehrlichkeiten bes Streitbaren Ritters vand Eblen Belben Tewerband, ju Ehren bem Bochloblichen Saufe zu Defterreich, und Burgundien u. f. w. Bum Erempel aber und Borbilbe allen Fürftlichen Blut und Abelsgenoffen Teutscher Ration. New zugericht.

Mit schönen Figuren vnb lustigen Reimen volendet. (Holzschnitt.) Zu Franckfurt. Bei Christian Egenolff. Am Enbe: B. W. H. Getruckt zu Franckfurt am Mein bei Christian Egenolff. . . . " Im Hewmon. Anno M.D.Liij. (114 Bl., Fol.)

In dem Borwort an Abolf Wilhelm von Dörnberg, einen jovialen und funftliebenden Ebelmann (bei Melander "Jocoseria", Tom. I, Rr. 419 tritt er als Belb eines ergöplichen Schwants auf), ber felbst einen lateinischen Bers zu machen verstand, hat fich Balbis über Art und Zwed feiner Arbeit aus= gesprochen (batiert Abterode M.D.LIII). Etliche gute Freunde hatten ihn angegangen, das vor 34 Jahren erschienene Bucher hatte also die Augsburger Ausgabe von 1519 vor fich -, bas "unvollfommen und ungeendt" mar, "weil die Berfon, von ber es handelt, bamale noch am Leben und bem Schreiber bie Beit fehlte", baffelbe aufs neue ju "überfehen". Er weigerte fich anfänglich und trug Bebenten, ba es ihm tein Ruhm zu fein ichien, fich anderer Arbeit jugueignen und fich gleich ber "Mefopischen Rrabe" mit fremben Febern ju fchmuden; ba aber dies durch große und vornehme Leute (Raifer Maximilian felbft!) vor ihm gefcheben, fo gab er endlich nach und wird fich nun mit feinem Berleger barüber in Berbinbung gefett haben. Diefer hatte fich bei bem Unternehmen nicht verrechnet, benn bas Buch hat noch, bis 1596, brei Auflagen erlebt. Balbis ging behutfam zu Berte, indem er alles fteben ließ, "was je hat fteben bleiben mogen". Die "alten Reimen" schienen ihm etwas schwerlich baber ju geben, "was man ber Zeit zu gut halten muffe". Die teutfche Sprach "hatte fich in breißig Jahren ftattlich und wohl gebeffert"; fo find einige Berfe "umgeschmiedet worden, außerbem aber auf Erforderung der Roth einige taufend Baar Berfe hinzugemacht". In biefem Falle bedurfte freilich ber Befferung nicht eigentlich die Sprache felbst; Goebete bemerkt treffend ("Deutsche Dichter bes 16. Jahrh.", 10. Bb., S. XXIII), baß fich bie Berfaffer ber Schriftsprache bes Bofes bebienten, bie fich hoch über ben Dialetten hielt, daß alfo in biefer Beziehung eine Berjüngung nicht nothwendig war; wohl aber bedurfte ber Bersbau, der der Sprache häufig genug Gewalt anthat, um das nöthige Maß und die Zahl der Silben einzuhalten, der nachbessernden Hand. Aus seinem Eigenen hat Walsdis das vorletzte Kapitel (117) hinzugethan; die Drucke von 1517 und 1519 haben an der Stelle nichts als einen Holzschnitt, und drei Seiten sind vorläufig leer gelassen. Bon der bildlichen Darstellung — Maximilian mit der Kreuzsfahne — nahm er Beranlassung, die Litche mit einer allegorischen Darstellung der Kriege gegen Frankreich auszufüllen. (Bgl. Goedeke, a. a. D., S. 295.)

Das folgende Jahr zeigt Walbis wieder eifrig mit einer großen Arbeit beschäftigt. Der burch feine fatirifchen Dramen befannte Thomas Neogeorg (Rirchmair, geb. zu hubelschweiß bei Straubingen 1511, geft. 1563 als Pfarrer zu Wiesloch nach einem vielbewegten Leben), ein unruhiger Ropf, der auch mit ben Wittenberger Theologen nicht im Frieden lebte, ließ 1553 fein "Regnum papisticum", ein Gebicht in lateinischen Berametern, bruden, eine Darftellung ber alten romischen Theofratie in ihrer Berfaffung und Organisation, mit bem Gefolge von Thorheiten, Brethumern und absichtlichen Taufcungen, "bie nur vom Teufel angeftiftet find und fchlieflich auf und ju ihm hinführen werben". Reogeorg hielt bie Renntnig aller biefer Dinge für nütlich jur Warnung ber Anhanger evangelischer Wahrheit; zugleich auch antwortete er bamit auf eine jungft erfchienene giftige Schmähfchrift eines ungenannten Berfaffers aus bem alten Lager. Der mannhafte Streiter für die Sache bes Evangeliums, Bhilipp ber Grofmuthige, nahm bas Buch mit großem Intereffe entgegen; er wünschte fogar beffen weitere Berbreitung auch unter weniger Gelehrten, und beauftragte feinen Bfarrer au Abterobe, daffelbe "in unfer gemein Deutsch zu bringen". Dazu mar biefer berufen wie tein anderer burch feine Rennt= niß ber Buftande in ber Rirche, ber er felbft angehört hatte, wie durch feine bichterische Bewandtheit. Er griff bie Sache mit

Luft und Liebe und einem Eifer an, ber die Bollenbung der übernommenen Anfgabe bis um die Mitte des Jahre 1554 ermöglichte. Am 1. Juli konnte er die Dedication des Buches schreiben. Der Titel lautet: Das Pähftisch Reich Ist ein Buch lustig zu lesen allen so die Warheit lieb haben, darin der Babst mit seinen gelidern, leben, glauben, Gotts dienst, gebreuchen und Cerimonien, so viel müglich, warhafftig und aufs kürtzeste beschrieben, getheilt in vier Bücher, durch Thoman Kirchmair. Holzschnitt: Bon Cardinälen umgeben ein Papst, den ein Teusel mit der Tiara krönt; vor ihm stehend ein Mönch mit einer Bulle in der Hand. Darunter: Mutatio est dexterae excelsi.\*

Die Dedication ift an die bekannte Margarethe von ber Sale gerichtet, die Philipp noch bei Lebzeiten ber Land. gräfin Chriftine, mit widerftrebend ertheilter Ginwilligung Luther's und Melanchthon's, fich morganatifch hatte antrauen laffen. Es war bie Anerkennung bafür, "baf fie bie Früchte ihres Glaubens herrlich bewies". Wenn man bem Bfarrer au Abterode baraus ben Borwurf schwacher Liebedienerei hat machen, ja ihm unlautere perfonliche Absichten unterlegen wollen, fo vergaf ober überfah man, daß bamals Chriftine von Sachsen schon feit fünf Jahren verftorben mar und ber Landgraf bie zweite Frau als feine rechtmäßige Gemahlin hielt und angesehen miffen wollte; so war, mas ihn bewog, zugleich bie Dantbarkeit gegen Bhilipp felbst, bem er für Leben und Freiheit, unzweifelhaft aber für feine spätere erfreuliche und ruhige Wirksamkeit verpflichtet war. Wenn andere ben Grund in einem nahern perfonlichen Berhaltnig jum heffischen Sofe fuchten und fanden, fo beruht auch bas auf einem argen Irrthum. ber Dedication empfiehlt fich Burchard ber Canbgrafin als "ihren armen Diener vnd Caplan". Diefe pure Boflich=

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*</sup> Motto bes Dichters (Pfalm 77, 11). Luther übersett: "Die rechte Sand bes Söchsten kann alles änbern", Walbis selbst (Pfalt. Bl. 132): "Seine Sand kann alles wenden". In Livland hatte er bie Hand Gottes erkannt.

feits= und Ergebenheitsformel Fürften gegenüber fand Balbis auch in Bfinzing's Zuschrift im "Teuerbant". Auch Murner in seiner Uebersetzung: "Bergilii Marois brenzehn Aeneabische Bücher" (1515), nannte fich in ber Buschrift an Raifer Maximilian (Rudfeite bes Titels) beffen "befligenen Raplan". Die beutsche Uebertragung zeigt, wie volltommen Burcharb auf biefem Bebiete zu Baufe war. Raturlich bebingte bie Wiebergabe ber Berameter in turgen Reimpaaren eine Erweiterung bes Umfange bes Textes: Inappe Bemeffung bes Bortrags lag überhaupt nicht in unfere Dichters Reigung und Gewohnheit. Sonft halt er fich an' bas Driginal. Nur wo ihm eine Lude auffiel, hat er in bescheibenem Dage von bem Seinigen hinzugethan; im Bierten Buch, einer Darftel= lung von Gebräuchen an Festtagen, glaubte er Reogeorg er= gangen zu burfen, ber von Duabragefima gleich auf Latare und vom Charfreitag auf ben Ofterabend übergeht. Die Gin= theilung ber einzelnen Bucher in Capitel mit Ueberschriften hat bie Ueberficht bes Inhalts fehr erleichtert.

Es ift gezeigt worben, bag bie Kleinern poetischen Stude, welche ben erften Jahren nach feiner Rudfehr angehö= ren, taum mehr als ein unbedeutendes Ergebnig wieder= erwachter Luft am Reimen find und nur ein fehr beschränt= tes Intereffe für une, bie Angehörigen einer neuen Beit, gu bieten haben. Es gingen acht Jahre voritber, bis endlich ein Wert zum Abichluß gebieh, bas wir als eine Lebensarbeit bes Berfaffere anzusehen haben. Die Anfange beffelben liegen in bamale langft verfloffenen Beiten, die er in einem weit entlegenen Lande verlebt hatte. In Riga zuerft, bort wo er fchon auf anderm Gebiete feine hohe geiftige Begabung bewährte, hat Burchard fich auch zuerft einer andern Gattung ber poetischen Darftellung jugewandt, bie er bier fennen lernte, der Fabelbichtung, mit der er fich bald befreundete. Wir erfahren bas, wenigstens im allgemeinen Umrif, aus feinen eigenen Mittheilungen.

Digitized by Google

Bören wir, mas die Widmung bes Buches an Johann Butten, Bürgermeifter von Riga, barüber ausfagt. Schon bort hatte Balbis begonnen, "fich in ben Fabeln bes Aefop zu bemühen, diefelben aus dem Latein in deutsche Reime gu bringen", und verfprochen, fobalb er bamit fertig, bas Buch feinem Gonner jugufchreiben und bruden ju laffen. Aber Die Arbeit hatte fich verzögert; zuerst war er "burch vielerlei Unfalle, Wiberftand und Leibegebrechen" verhindert, in Deutschland tamen bann die Kriegshandel mit ihrer Unruhe bazwischen, fodag ber Mefop in Bergeffenheit gerieth, bis er ihn endlich "auf Unregen und Bitten vieler guten Freunde aus bem Staube flopfte". Nun ordnete er alles, mas ein= geln entstanden mar, theilte es in drei Bücher, jedes gu bunbert Fabeln, "wie er fie lateinifch gefunden", und fette hunbert "neuer Fabeln" in einem vierten Buche bagu. Den 3med bes Buches bezeichnet er als einen bidattischen, ber Anficht von ber Bebeutung ber Upologe überhaupt folgend; bies weiter ju begrunden achte er für unnöthig, bas fei in andern Buchern vorhin genugfam bargethan, und ber Lefer werde es felbst empfinden. Ausbritdlich wird aber betont, bag er nicht für Belehrte geschrieben, "bie es beffer fonnen", fondern für die liebe Jugend, Knaben und Jungfrauen; babei meinte er alles vermieben zu haben, mas etwa ben feufchen Dhren berfelben Mergernift geben mochte. Was für ben eigentlichen afopischen Apolog gelten mag, ift freilich auch jur Empfehlung ber gangen Sammlung auf die Art ber Behandlung und auf bie eigenen Buthaten bes Berfaffere über= tragen. Für feine Auffaffung ber Fabel, ale einer Ergah= lung, einer Befchichte, eines Schwants mit einer bestimm= ten, aus bem gangen Inhalt hervorgehenden sittlichen Binweifung, wollen wir auch bas gelten laffen.

Der Titel bes Buche ift: Efopus, Ganty New ge = macht, vnb in Reimen gefaßt. Mit fampt hundert Rewer Fabeln, vormals im Drud nicht gesehen, noch aufgangen, Durch Burcarbum Balbis. Holzschnitt: Ein Narr mit Kol-

ben und Klapper, von Kindern verfolgt. Anno M.D.XLVIII. Am Schluß: Gedruckt zu Franckfurdt am Mayn, durch Hermann Gülfferichen, in der Schnurgassen zum Krug. (385 Bl. 7 Bl. Register. Titel, Widmung und "Leben Esopi", 8 unpaginirte Bl. 8.)

Durch die bescheibenen Aussassungen des Verfassers ift die Bebeutung seines Werks und des Antheiles, den er selbst daran hat, kaum annähernd genügend bezeichnet. Versuche vor, neben und nach ihm bezeugen zwar die wiedererwachte Neigung der Zeit, eine poetische Gattung, die im Laufe der letzten Jahrhunderte nur spärlich, und selten mit Liebe, gepflegt worden war, neu zu beleben; doch unter allen diesen Arbeiten nimmt der "Esopus" einen hervorragenden Plat ein.

Eine geschichtliche Ausführung über die Bewahrung und Ausbeutung bes aus altefter Beit in bas Mittelalter herübergeretteten Schates wird man hier nicht suchen; eine folche Arbeit mußte fich, auch in ber fnappeften Form gehalten, zu einer umfangreichen, an einem andern Orte freilich fehr erwilnschten Untersuchung erweitern. 3ch tann nur in menigen Zeilen bas jum Berftanbnig Allernothwendigfte geben. Die "Mythen" bes Aefopus, bes Tragers eines im griedifchen Alterthum hochberühmten Namens, ber aus Bhrngien stammen und ein Zeitgenoffe Solon's gewesen sein foll, waren in griechischer Fassung bas Mittelalter hindurch verschollen. Der ursprüngliche Dichter war felbst fast zu einer mythischen Geftalt geworden, von der die Runde nur durch die "Fünf Bücher Aefopischer Fabeln" bes Phabrus, eines Freigelaffenen bes Augustus aus ber matedonischen Landschaft Bieria, ber bas griechische Original in romische Jamben umgoff, und burch eine romanhafte, fein Bilb entstellenbe Biographie bes alten Fabuliften, Die ein griechifcher Monch, Maximus Planubes aus Nifodemia, im 14. Jahrhundert angefertigt hatte, vermittelt worden mar. Aber auch ber romifche Phabrus wie die Bearbeitung in elegischen Berfen bes fpatern Avianus

wurden erft gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunderts burch gebrudte Ausgaben jugunglich. Ihre Stelle vertraten Brofaauflösungen, die, zu bidattischen Zweden veranftaltet, nur nebenbei ber Unterhaltung bienen follten. Wir fennen heute amei folcher Sammlungen: Die eine, wol die altefte, in einer bem Anfang bes 10. Jahrhunderts angehörenben Sanbichrift bes Rlofters Weifenburg, und eine zweite, bie fpateftens um bie Mitte bes genannten Jahrhunberts angefett werben muß, Diefe nach bem Berfaffer "Romulus" benannte Baraphrafe bes Phabrus ift bie Sauptquelle, aus ber bie ganze Mille ber Nabelbichtung gefloffen ift; aus ihr ichöpften bie Boner, ber Strider, Sugo von Trimberg, Binceng von Beauvais und eine Anzahl von Sumanisten für eigene profaifche ober metrifche Bearbeitungen, freilich nicht ohne Erweiterung bes alten Borraths aus andern Quellen, wie folche allmählich bekannt murhen.

-Noch vor 1480, nachbem mit Boner's "Ebelstein" ber Druck beutscher Bücher begonnen hatte, war auch der "Romu-lus" und eine Auswahl nach ihm bearbeiteter Fabeln der zusletzt genannten Art im Druck erschienen. Durch eine deutsche Uebertragung hatte der Herausgeber Heinrich Stainhöwel, Arzt zu Ulm, auch für die Ungelehrten gesorgt. Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Sammlung, die schon die Fabeln des Avianus, Remicius, Betrus Alfonsi, Poggius von Florenz und eine Reihe von sogenannten Extravaganten, alten Zusäten unbekannter Bersasser, enthielt, durch die Fabeln Sebastian Brant's bereichert.

Die Frage nach ber unmittelbaren Quelle, aus ber Burschard seine Stoffe holte, läßt sich vollkommen genügend beantworten; sie konnte für den Kenner der reichen Literatur, die auf diesem Gebiete seit dem Beginn des Jahrhunderts erwachsen ist, nicht lange ungelöst bleiben. Es ist eine 1516 und 1519 dreimal gedruckte Sammlung, die später, seit 1532, durch Aufnahme von Paraphrasen anderer neuerer Latinisten ansehnlich vermehrt worden ist. Mir liegen beide

Ausgaben vor: 1) Fabularum, quae hoc libro continentur interpretes, atque authores sunt hi. Guilielmus Gou-Hadrianus Barlandus. danns. Erasmus Roterodamus. Angelus Politianus. Aulus Gellius. Petrus Crinitus. Joannes Antonius Campanus. Plinius Secundus Novocomēsis. Nicolaus Gerbellius Phorcēn. Aesopi Vita ex Max. Planude excerpta et aucta (in Ginfassungsleiften). Ende: Impressum Argentinae Mense Augusti, Anno M.D.XIX. Dij cepta secundent. 4. 2) Titel ebenso. Nach Gerbellius werben noch aufgeführt: "Laurentius Abstemius, Rimicius jam denuo additus. Lipsiae excudebat Nicolaus Faber. Anno M.D.XXXII. 8. (Es icheint auch eine Ausgabe von 1530 vorhanden zu fein. Die lette mir befannte erschien zu Frankfurt 1587. 8.) Der Herausgeber mar Martinus Dorpius in Löwen; Guilielmus Goudanus nennt fich in einer Bufchrift an einen Baron Florens von Relftein Canonicus divi Aurelii Augustini und ale benjenigen, ber die ersten (45) Fabeln aus gebunbener Rede in Brofa übertragen habe.

Daß biefes Buch, und zwar in ber alteren Ausgabe fowol wie in der neuen vermehrten, Walbis vorgelegen habe, ift außer Zweifel. Er fand hier alles beifammen, mas er fonft aus einer Reihe von Buchern hatte zusammensuchen muffen. Die ursprüngliche Beftimmung bes Bertes für ben Schul= gebrauch erleichterte ihm feine vorbereitenben Arbeiten. Sammler hatte barauf Rudficht genommen, daß "Schüler niemals einen gahlreichen und wohlangelegten Büchervorrath befiten möchten". Das wird auch bei Burchard ber Fall ge= wefen fein. Er hat in der That fammtliche Fabeln des Dor= pius feinem "Efopus" zu Grunde gelegt und zwar fogar in ber Reihefolge feiner Borlage; nur felten ift eine Fabel um= gestellt; mas bei Dorpius, in boppelter Faffung gegeben, bem Inhalte nach volltommen übereinstimmt, ift von Balbis nur einmal bearbeitet worden. Gine Fabel, III. Buch, 61: "Bom Diebe und ber Sonne", ift eingeschoben. Der Borrath reichte

bis Buch III, 84. Bon ba an haben bem Dichter ent= weber andere Quellen vorgelegen, ober er gab mas er aus eige= ner Erfahrung und eigenen Erlebniffen zu geben hatte. Außer Dorvins wird Burchard die eine ober die andere lateinische ober beutsche Sammlung gefannt haben, ficher auch bie gelefenften Schwantbucher feiner Beit: Bebelius, Johannes Bauli's "Schimpf und Ernft", und anderes was leicht zuganglich war, vielleicht bes Chrillus "Spiegel ber wygheit", Agricola's "Sprichwörter", mahrscheinlich Stainhöwel's "Efop" mit ben Fabeln Sebaftian Brant's; aber umfaffend mar feine Renntnig bes weit entlegenen und großen Bebietes nicht, auf bem auch er thätig war. Die ihm von feinem neuesten Berausgeber jugefchriebene Gelehrfamteit fehlte ihm ganglich, Er befag nur eine eben genügende Schulbilbung; fein Leben in Riga, feine Thatigfeit als Raufmann und politifcher Agent, fpater feine Gefangenschaft waren einer Beiterbilbung ungunftig. Den "Romulus", beffen Renntnig S. Rurz ihm beimeffen möchte, tonnte er freilich bei Stainhowel finden. Einmal ift ein Schwant: "Bon einem Golbichmieb und einem Röler" von Sans Folz (IV. Buch, 60), mit fast wörtlicher Anlehnung benutt; Balbis hatte bie Gefchichte offenbar aus einem Ginzelbrud (Reller, "Faftnachtfpiele", III, 1244).

Bei den ersten stinstmidderzig Fabeln des Goudanus habe ich auf die Bearbeitungen verwiesen, die auch Burchard kennen konnte, Stainhöwel und Boner, der damals schon in zwei Ausgaben gedruckt war, und auf "Romulus", als die Grundlage aller solgenden. Für den Literarhistoriker ist damit genug geschehen; weitere Kreise werden sich an Waldis' Darstellung selbst genügen lassen. Spätere Parallelen zusammenzutragen, wäre eine leichte Arbeit, aber durchaus zwecklos, da es sich hier nicht um eine Geschichte der Fabeldichtung handelt. Ich verzichte um so lieber darauf, da ich mich von der innern Befriedigung eines Herausgebers frei sühle, der mit freudigem Erstaunen die stattliche Reihe seiner Citate mustert.

Bon entschiebenfter Wichtigkeit ift ber Fund ber Borlage

unsers Dichters für bie Zeitbestimmung ber Entstehung bes "Esopus". Alles, mas die Ausgabe des Dorpius von 1532 (ober 1530?) mehr enthält als bie von 1519, lernte Bur= chard erft mit bem Beginn ber breifiger Jahre kennen. Beinrich Rury möchte eine ber Fabeln bes Erften Buches (55, "Von einem Trummeter". De buccinatore bei Dorpius) vor bas Jahr 1525 feten, indem er eine fprichwörtliche Rebens= art von allgemeiner Bebeutung fälfchlich auf eine bestimmte Berfon bezieht (vgl. die Anmerkungen); die Erzählung fpricht also nicht gegen meine Annahme. Als der Vorrath bei Dorpius ausging, machte Burchard bas britte Sundert burch Fabeln und Geschichten nach andern, nicht immer nachweis= baren Erzählungen und Fabeln voll. Bon biefen wie von den "Meuen Fabeln" tann zwar Ginzelnes ichon früher gefchrieben fein, ich glaube aber nicht zu irren, wenn ich annehme, bas Meifte fei in den erften Jahren feines Bfarramts in Abterobe entstanben.\*

Wer die Aesopischen Fabeln in ursprünglicher Fassung, den Phädrus und bessen Prosaauslösungen, überhaupt den ganzen angehäuften Borrath von ältester Zeit dis in das 16. Jahr-hundert hinein durchgelesen hat, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß sie eher alles andere als poetischen Genuß darbieten; nirgends wendet sich die Darstellung an die Phantasie, überall nur an den Berstand. Lessing, der eben darin das Wesen der Fabel erblickte und zugleich eine Norm sier seinen eigenen Bortrag, hatte in diesem Sinne recht, wenn

<sup>\*</sup> In einzelnen Geschichten ist die Zeit ber Entstehung von bem Dichter selbst angebeutet, ober läßt sich boch errathen, z. B. Buch IV, 46 ist 1538 versaßt, seit bem Concilium Later., 1513, waren 20 Jahre verstoffen; Buch IV, 2, "Bom Fuchs und Hanen", wird "bieses Jahr sieben und breißig" erwähnt; Buch IV, 65 erzählt, ber Dichter sei 1536 in Mainz gewesen; endlich bezeugt die Erwähnung einiger Berse aus Forster's Liebersammlung in der Geschichte "Bom Abt und dem Säuhirten" (Buch III, 92), daß diesselbe nach 1539 geschrieben ist.

er seine Meinung von der ganzen Gattung in den Worten zusammensaßte: "Benn wir einen allgemeinen moralischen Sats
auf einen besondern Fall zurücksühren, diesem besondern Falle
die Wirklichkeit ertheilen und eine Geschichte daraus dichten,
in welcher man den allgemeinen Sats anschauend erkennt: so
heißt diese Dichtung eine Fabel." Auch Luther, der freilich
hoch über allen andern Bearbeitern steht, nahm das Wesen
der Fabelbichtung in diesem Sinne, obgleich es ihm an Verständniß sür eine reichere Motivirung und Entsaltung der
Darstellung und sür lebensfrische Färdung, wie er sie z. B.
in der Fabel "Bom Löwen und Esel" 1528, dem Brief von
dem "Reichstag der Krähen und Dohlen" an seine Tischgesellen
1530, und der "Klagschrift der Bögel" 1534 versucht hat,
nicht fehlte.

Walbis griff bie Sache anders an, als man gewohnt mar. auf eine Beife, bie feiner gangen Individualität ebenfo fehr entsprach wie ber besondern Art feiner dichterifchen Begabung: er nahm von ben altern Bearbeitern gwar bie Stoffe, bie Saupthandlung und die Situation, aber er hat es verftanden, aus ber burren Dibaris, welche fast als eine Art ethischer Cafuiftit auftritt, alles in bas Boetische zu erheben, bas trodne, auf bas Urtheil berechnete Beifpiel mit frifchem Leben auszustatten. Wie neben ihm Erasmus Alberus, ber in feiner Jugendzeit ebenfalls Fabeln nachbichtete, hat Burchard Die Scene, auf ber bie Sandlung fich bewegt, anschaulich bargeftellt, oft localifirt, Farbe, Licht, Schatten in verftanbiger Bertheilung verwandt, durch forgfältig und fauber ausgeführte Details zu epischer Breite erweitert, mas in ber alten Behandlung eben nur verständlich mar. Go ift burch ihn ber Phantafte wieder ber Raum zu einem freien Spiele gegeben und, was wir ebenfalls nicht boch genug anschlagen können, alles aus mythischer Ferne in die Gegenwart ge= rudt worben. Die Buftanbe und bie Menfchen feiner Beit hat er treu geschilbert, wie eine hervorragende Beobachtungs= gabe, eine ungewöhnlich reiche Erfahrung, bie er bem vielbewegten Leben im Guten und Bösen verdankte, sie in seiner Seele widerspiegelte. Dabei ist er kein mürrischer oder versbissener Moralist, kein übereifriger Sittenprediger; ich möchte ihn eher als einen Mann von gemüthlicher optimistischer Weltanschauung bezeichnen; selbst da erscheint er so, wo cs, sich um daszenige handelt, was damals das Baterland und die Welt bewegte. Selbst seine kirchliche Polemik, verglichen d. B. mit der des Alberus, trägt kaum einen andern Charakter als den heiterer Wilde, die nur selten in strengen Ernst und Zorneifer umschlägt.

Für die gange Gattung ber Fabel, bas fittliche Beifpiel, bas Burchard zur poetischen Erzählung erhoben, mar er, mas ben Ton bes Gangen betrifft, die Wege gegangen, die vor ihm Luther (Borrebe zu ben Fabeln) gewiesen hatte. Auf bem Titelblatt bes Buches fteht bas Bilb: Aefopus als Rarr, gleichsam als ein claffischer Gulenspiegel, als Anbeutung, wie ber Berfaffer fich bie Art bes Bortrags, als bie an= gemeffene Form für die Erreichung feiner ethischen Tenbeng, ge= bacht hat, zugleich eine Muftration ber Meinung Luther's: bie Jugend muffe mit Luft und Liebe jur Runft und Beisheit geführt werden; biefe aber werbe größer, "wenn ein Aefopus ober bergleichen Larve ober Fastnachtput vorgestellt wird, ber folche Runft ausrede ober vorbringe, daß fie besto mehr barauf merte und gleich mit Lachen annehme und behalte . . . Richt allein aber bie Rinder, fondern auch die großen Fürften und herren tann man nicht beffer betrügen gur Bahrheit und zu ihrem Rut, benn bag man ihnen laffe bie Narren bie Wahrheit fagen; biefelbigen tonnen fie leiden und horen, fonft wollen ober konnen fie von teinem Beifen die Bahr= heit leiden, ja, alle Welt haffet die Bahrheit, wenn fie einen trifft."

Dem Neubruck bes Textes habe ich die erste Ausgabe bes "Esopus" zu Grunde gelegt. Bon den nachfolgenden Wiederholungen des Buches in vier Auflagen, von 1555,

1557, 1565 und 1584, konnte nur die erste, als noch bei Burchard's Lebzeiten erschienen, in Betracht gezogen werden. Daß die wenigen, sast nur in Berbesserung von Drucksehleru und geringen orthographischen Aenderungen bestehenden Correcturen darin von Waldis' Hand herrühren, ist nach unsern Aussührungen über seine letzen Lebensjahre nicht wahrscheinslich. Doch ist diese zweite Ausgabe durchgängig für die Feststellung der Druckvorlage von mir verglichen worden.

Die "Neuen Fabeln" (Buch IV) konnten hier nicht ganz vollständig gegeben werben, es wurde aber bas Beste und unsere Zeit am meisten Ausprechende ausgewählt.

Bei der schwankenden, ersichtlich durch die Officin versichuldeten Schreibung des Originals glaubte ich in meinen sprachlichen Aenderungen behutsam zu Werke gehen zu müssen. Im Druck wechselt z. B. t im Auslaut regellos mit d und dt, der Umlaut e mit ä. Ich habe diese Inconsequenzen nicht durchaus getilgt, wo nicht etwa der Reim es verlangte. Der so hergestellte Text veranschaulicht den seit der Mitte des Jahrhunderts sich allmählich vollziehenden Uebergang zu der in den Druckwerkstätten eingeführten neuern Orthographie.

## Rahwort.

Bährend bes Drucks ber vorstehenden Einleitung ist das Drama vom "Berlornen Sohn" in trefflicher Wiedergabe des Wolfenbiitteler Exemplars durch Gustav Milchsad erschienen (Halle 1881), zugleich mit einer Biographie des Dichters: "Burkard Waldis. Nebst einem Anhange: Ein Lobspruch der alten Deutschen von Burkard Waldis". Meiner Arsbeit sinde ich nach Durchsicht dieser Schrift nichts Wesentsliches hinzuzussügen. Durch Abschriften der einschlagenden Actenstücke, die Karl Schirren dem Herausgeber zur Verfügung

gestellt hat, ist die Leidensgeschichte Burchard's in einigen Zügen vervollständigt worden. Ich lerne daraus weiter, daß außer einem Gutachten über Münzresorm sich eine zweite Denkschrift, über die Einführung einer neuen Goldwährung, die Burchard im Auftrage W. von Plettenberg's versaßt hatte, im Rigaer Stadtarchiv gesunden hatte, und daß der Ordensmeister den Rath 1532 ersuchte, zur Berathung der neuen Münzordnung durch die Stände zu Wolmar Meister Burkhard Waldis bahin senden zu wollen.

Das Berhältniß unsers Dichters zu der Sammlung des Dorpius ist dem Berfasser unbekannt geblieben, ebenso wie andern Literarhistorikern vor ihm. — Daß derselbe aber meint, die Ausgabe der "Kirchendienstordnung" von 1530 habe sich bisjett nicht gefunden, muß doch befremden. Aus von Recke's und Rapiersty's "Schriftsteller- und Gelehrten-Lexiston der Provinzen Livland, Estland und Kurland", Bd. I., S. 262 hätte er ersehen können, daß die Universitätsbibliothek zu Upsala ein Exemplar derselben besitz; daß eine neue Ausgabe des Buches, von Joh. Gesschen (Hannover 1862), erschienen ist, konnte derselbe durch Ph. Wackernagel ersahren, der ("Das deutsche Kirchenlied" Bd. I., S. 392—395) eine Beschreibung des Exemplars zu Upsala und eine Kritik der Gesschen'schen Arbeit gegeben hat.

Göttingen, im Januar 1882.

Julius Tittmann.

## Inhalt des ersten Theils.

|              | •                                            |                 |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>B</b> u 1 | rchard Walbis' Leben und Schriften           | V               |
|              |                                              |                 |
|              | - and an |                 |
| <b>.</b>     | Leben Cfopi                                  | 0               |
| ಶುಚಕ         | Legen Clobi                                  | 3               |
|              | 2 2 2 1                                      |                 |
|              | Das erste Buch.                              |                 |
| 1.           | Lom Hanen und Perlen                         | 12              |
| 2.           | Bon bem Wolf und bem Lamb                    | 13              |
| 3.           | Bom Froich und ber Maus                      | 15              |
| 4.           | Bom hund und ftud Fleisch                    | 16              |
| 5.           | Bom Löwen und andern Tieren                  | 17              |
| 6.           | Bon bem Wolf und Rranche                     | 18              |
| 7.           | Bom Bauren und ber Schlangen                 | 20              |
| 8.           | Vom Löwen und Ejel                           |                 |
| 9.           | Bon ber Stadtmaus und ber Felbmaus           | 23              |
| <b>1</b> 0.  | Bom Abeler und ber Kräen                     | 26              |
| īĭ.          |                                              | $\overline{27}$ |
| <b>1</b> 2.  | Bom alten Löwen, Cber, Giel und Stier        | $\overline{29}$ |
| 13.          | Rom Hund und Giel                            | $\overline{31}$ |
| 14.          | Bom Hömen und Gfel                           | 33              |
| 15.          | Bom franken Weiben                           | 35              |
| 16.          | Ran her Schmashen                            | 36              |
| 17.          | Von ber Schwalben                            | 39              |
| <b>1</b> 8.  | Bon ben Tauben und Weihen                    | 42              |
| 19.          | Bom Dieb und Hund                            | 43              |
| <b>2</b> 0.  | Bom Wolf und ber Sau                         | 44              |
| 21.          | Bon ben schwangeren Bergen                   | 45              |
| <b>22</b> .  | Bom alten Jaghunde                           | 46              |
| 23.          | Bon hafen und Fröschen                       | 48              |
| 24.          | Bom Zickel und dem Wolf                      | 50              |
| 25.          | Bom hirschen und Wolf                        | 51              |
| 26.          | Bom Bauren und ber Schlangen                 | 59              |
| 20.<br>27.   | Bom Fuchs und Storchen                       | 53              |
| 41.          | Som and ann Stormen                          | JJ              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28.        | Vom Wolf und bem Bilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55    |
| 29.        | Bom Baber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56    |
| 30.        | Bon ber Fliegen und Ameifien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57    |
| 31.        | Bom Frosch und bem Ochsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59    |
| 32.        | 250m 45ferd lind yomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60    |
| 33.        | Bom Bferb und Giel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61    |
| 34.        | Bom Bferd und Efel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63    |
| 35.        | Vom Wolf und Kuchs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64    |
| 36.        | Bom Bolf und Fuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66    |
| 37.        | Bon ber Schlangen und einer Keilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68    |
| 38.        | Ron Molfen und Schafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68    |
| 39.        | Rom Malbe und einem Rauren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70    |
| 40.        | Ran Glibern bes Menichen und bem Rauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71    |
| 41.        | Bon Bolfen und Schafen Bom Balbe und einem Bauren Bon Glibern bes Menschen und bem Bauch Bom Affen und Fuchs Bom Hirsch und bem Ochsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73    |
| 42.        | Ram Kirich und dem Ochion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74    |
| 43.        | Ram Rämen und Auche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75    |
| 44.        | Bom kömen und Fuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77    |
| 45.        | Bom hirlch und bem Pferb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78    |
| 46.        | The state of the s | 79    |
| 47.        | Bon zweien Blinglingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80    |
| 48.        | Nam Sund und Meglet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9U    |
| 49.        | Vom Hund und Schaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81    |
| 50.        | Bom Lamb und Wolfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82    |
| 50.<br>51. | Bam Pattan und feinen Silven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83    |
| 51.<br>52. | Bom Batter und feinen Gönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84    |
| 52.<br>53. | Bom Pferb und Esel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85    |
| ออ.<br>54. | Bom Köler und Bleicher.<br>Bom Bögler und ber Tauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86    |
| 55.        | 20m Bogler und der Lauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87    |
| ຄວ.<br>56. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 57.        | Bom Bolf und hunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90    |
| 57.<br>58. | Som Saurn und seinen Hunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92    |
|            | Bom Fuchs und Löwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94    |
| 59.        | Som Fuchs und dem Adler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95    |
| 60.        | Bom Aderman und Storchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96    |
| 61.        | Bom Sanen und ber Ragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97    |
| 62.        | wom Schafhirten und ben Aderleuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98    |
| 63.        | Bom Abler und Rappen. Bom neibigen Hunb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |
| 64.        | wom neidigen hund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101   |
| 65.        | Von der Kraen und dem Schaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102   |
| 66.        | Bom Pfauen und der Rachtigall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103   |
| <b>67.</b> | Bom alten Wisel und ben Meusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104   |
| 68.        | Bom alten Apfelbaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105   |
| 69.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106   |
| 70.        | 25DH DET 21Mellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107   |
| 71.        | Bon Bögeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108   |
| 72.        | Bom Kranken und bem Argt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110   |
| 73.        | Bon Bögeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111   |
| 74.        | Bom Wider und bem Bolfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112   |
| 75.        | Bom Gfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112   |

|      | Inhalt bes erften Theils.                               |   |   |   |    |   |   |   | LXVII |
|------|---------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|-------|
|      |                                                         |   |   |   |    |   |   |   | Seite |
| 76.  | Bom alten Weib und iren Megben.                         |   |   |   |    |   |   |   | 114   |
| 77.  | Bom Giel und Bferb                                      |   |   |   |    |   |   |   | 115   |
| 78.  | Bom Efel und Pferd                                      |   |   |   |    |   |   |   | 117   |
| 79.  | Bom Geier und anbern Bogeln                             | • | · |   |    |   |   |   | 118   |
| 80.  | Bon Antvögelen und Kranchen                             | • | • | • | •  | • | - |   | 119   |
| 81.  | Bom Jupiter und bem Affen                               |   |   |   |    |   |   |   | 121   |
| 82.  | Bon ber Eichen und bem Ror                              | • | • | • | •  | • | • |   | 122   |
| 83.  | Bom Fischer und fleinen Fischlin.                       | • | • | ٠ | •  | • | • |   | 123   |
| 84.  | Man ban Manailan and Manidungton                        | • | • | ٠ | •  | • | • |   | 124   |
|      | Bon ber Ameisen und Beuschrecken .                      | • | • | • | ٠  | • | • | • | 126   |
| 85.  | Bom Löwen und Ochsen                                    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | • | ٠ | 127   |
| 86.  | Bom Beibe und bem Bolfe                                 |   |   |   |    |   |   |   |       |
| 87.  | Bom Schneden und Abler                                  |   | • | ٠ |    | • | ٠ |   | 129   |
| 88.  | Bon zweien Rrebfen                                      |   |   |   |    | • |   | • | 130   |
| 89.  | Bon ber Sonnen und Norbenwind .                         |   |   |   |    |   |   | ٠ | 131   |
| 90.  | Bom Efel                                                |   |   |   |    |   |   |   | 132   |
| 91.  | Bom Efel                                                |   |   |   |    |   |   |   | 135   |
| 92.  | Bom beißigen Bunbe                                      |   |   |   |    |   |   |   | 136   |
| 93.  | Rom Comeltier                                           | • |   | • | į. | Ċ | _ |   | 137   |
| 94.  | Bom Cameltier                                           | • | • | • | •  | • | • | · | 138   |
| 95.  | Bont talen Reuter                                       | • | • | • | •  | • | • |   | 140   |
| 96.  | Ran amaian Photan                                       | • | • | • | •  | • | • | • | 141   |
| 97.  | Bon zweien Töpfen                                       | • | • | • | •  | • | • | • | 142   |
|      | Som Saurn und dem Giua                                  | • | ٠ | • | •  | • | ٠ | ٠ | 143   |
| 98.  | Bom Doffen und bem Bode                                 | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 140   |
| 99.  | vom Prauen und Kranchen                                 | • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 144   |
| 100. | Bom Pfauen und Kranchen<br>Bon ber Eichen und bem Ror   |   |   |   | ٠  |   | ٠ | • | 145   |
|      |                                                         |   |   |   |    |   |   |   |       |
|      | Das ander Buch.                                         |   |   |   |    |   |   |   |       |
|      | •                                                       |   |   |   |    |   |   |   |       |
| 1.   | Bon ben Ochsen und bem Lowen                            |   |   |   |    |   |   |   | 147   |
| 2.   | Bom Beidemann und bem Tiger                             | • | ٠ |   |    |   |   | ٠ | 149   |
| 3.   | Bon ber Tannen und bem Dornbusch                        |   |   |   |    |   |   |   | 150   |
| 4.   | Bon ber Wachtel und iren Jungen .                       |   |   |   |    |   |   |   | 152   |
| 5.   | Bom Geizigen und Neibigen                               |   |   |   |    |   |   |   | 155   |
| 6.   | Bom Lömen und ber Beiß                                  |   |   |   |    |   |   |   | 156   |
| 7.   | Bon der Kräen.                                          |   |   |   |    |   |   |   | 157   |
| 8.   | Bom Jager und Löwen                                     | Ċ | Ċ | Ī | Ċ  | Ċ |   |   | 157   |
| 9.   | Bom Rnaben und bem Diebe                                | • | • | ٠ | •  | • |   |   | 159   |
| 10.  | Rom Baurn und bem Stier                                 | • | • | • | •  | • | • | • | 160   |
| 11.  | Bom Baurn und bem Stier Bom Walbgott und bem Menschen . | • | • | • | ٠  | • | • | ٠ | 161   |
| 12.  | Bom Bauren und wilben Schweine .                        | ٠ | ٠ | ٠ | •  | • | • | ٠ |       |
| 13.  | Wan has Marie with ham Office                           | ٠ | ٠ | • | •  | ٠ | • | • | 165   |
|      | Bon ber Maus nnb bem Ochsen                             | • | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | • | 168   |
| 14.  | Bom Baurn und bem Gott Bercule.                         | • | • | • |    | • | ٠ | ٠ | 169   |
| 15.  | Bom Antvogel                                            |   | • | ٠ |    |   | ٠ | • | 170   |
| 16.  | Won der Affen und iren Rindern                          |   |   |   |    |   |   |   | 171   |
| 17.  | Bom Ochsen und bem Ralb                                 |   |   |   |    |   |   |   | 172   |

### Ejopus.

#### LXVIII

|             |                                                     | Seit |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| 18.         | Bom Hund und löwen                                  | 174  |
| 19.         | Bon ber Schleien und bem Mörfalb                    | 177  |
| 20.         | Bom Luchs und dem Fuchs                             | 179  |
| 21.         | Bom Kuche und ber Katen                             | 180  |
| 22.         | Bom König und ben Affen                             | 183  |
| 23.         | Bom Rönig und ben Affen                             | 185  |
| 24.         | Bon zweien Gefellen und bem Eiel                    | 186  |
| 25.         | Bon ben Affen unb bem Parben                        | 187  |
| 26.         | Rom Refer und Ablar.                                | 188  |
| 27.         | Ron ber Gulen und anbern Bogeln                     | 191  |
| 28.         | Bon ber Tannen und bem Körbs                        | 195  |
| <b>2</b> 9. | Bom Wolfen und dem Rappen                           | 197  |
| 30.         | Bom Arione und bem Delphin                          | 198  |
| 31.         | Bon ber Spinnen und Pobagra                         | 203  |
| 32.         | Ran her Mane                                        | 209  |
| 33.         | Bon ber Maus                                        | 203  |
| 34.         | Bam Sahid and han Tankan                            | 212  |
| 35.         | Bom habich und ber Tauben                           | 212  |
| əэ.<br>36.  | Son der Spinnen und Schicaiden                      | 213  |
| эь.<br>37.  | Bon einem Bauren                                    | 214  |
|             | Bon der Lauden und Agein                            | 215  |
| 38.         | Vom Habich und Gutgauch                             | 216  |
| 39.         | Bom Efel und bem Rinbe                              | 217  |
| <b>40.</b>  | Bom Fuchs und ben Frauen                            | 218  |
| 41.         | Bom feiten und magern Caponen                       | 219  |
| 42.         | Bom Balten und ben Ochsen                           | 220  |
| 43.         | Von schönen und ungestalten Baumen                  | 221  |
| 44.         | Bom Schwan und bem Storchen                         | 222  |
| 45.         | Bon einer Frauen, die iren sterbenden Man beweinet. | 223  |
| <b>46.</b>  | Bom Beibe, die ires Bulen Abzug beweinet            | 226  |
| 47.         | Bon ber Fliegen                                     | 227  |
| <b>4</b> 8. | Bom Ael und ber Schlangen                           | 228  |
| <b>4</b> 9. | Bom Ejel, Affen und Maulwerf                        | 229  |
| <b>50.</b>  | Bon ber Fliegen                                     |      |
|             | rieten                                              | 230  |
| 51.         | Bon Fifchen, bie aus ber Pfannen fprungen           | 233  |
| <b>52.</b>  | Bon Tieren, Bögelen und Fischen                     | 234  |
| 53.         | Bon Tieren, Bogelen und Fifden                      | 235  |
| 54.         | Bon einem Cardinal und seinem Freunde               | 237  |
| <b>55.</b>  | Mie ein Alinalina ein alten Man belacht.            | 239  |
| <b>5</b> 6. | Bon einem unvorsichtigen Alten                      | 240  |
| 57.         | Bom Ablar und ber Ageln                             | 241  |
| <b>5</b> 8. | Bom Bauren und einer Maus                           | 242  |
| 59.         | Bon einem unborsichtigen Alten                      | 243  |
| 60.         | Bon einem Rleusener                                 | 244  |
| 61.         | Bom reichen Man und feinem Anechte                  | 246  |
| 62.         | Bon einer Bitwen, eins Mans begirig                 | 247  |
| 63.         | Bon ben Stadt- und Dorfbunden                       | 248  |
| 64.         | Bom alten Beibe und bem Teufel                      | 249  |

|      | Inhalt bes ersten Theils.               | LXIX  |
|------|-----------------------------------------|-------|
|      |                                         | Seite |
| 65.  | Bon ber Schneden und ben Frofden        | 250   |
| 66.  | Bon ber Raten und einer Sichen          | 252   |
| 67.  |                                         | 253   |
| 68.  | Bom Sund und feinem Geren               | 254   |
| 69.  | Rom Beren und ben Rinen                 | 254   |
| 70.  | Bom Beren und ben Binen                 | 255   |
| 71.  | Bon ber Sau und einem Stauber           | 256   |
| 72.  | Bom Rnaben und einem Stiglit            | 257   |
| 73.  | Bom Beibman und einem Sperling          | 258   |
| 74.  | Bom Balten und ben Ochsen               | 259   |
| 75.  | Bom Ballen und ben Ochsen               | 260   |
| 76.  | Bon ber Wibhopfen                       | 261   |
| 77.  | Bon ber Bibhopfen                       | 262   |
| 78.  | Bon ber Cau und einem Pferb             | 263   |
| 79.  | Bom Carteufer und Landsfnecht           | 264   |
| 80.  | Bom Witwer und Witwen                   | 265   |
| 81.  | Wann Wade                               | 266   |
| 82.  | Bom Siel und Lotterbuben                | 267   |
| 83.  | Bom Brunnen und feinem Ausfluß          | 268   |
| 84.  | Bom bofen Buben und bem Teufel          | 269   |
| 85.  | Bon Bögeln und irem Könige              | 270   |
| 86.  | 21ste ein Krau für iren Wan nerden wolf | 271   |
| 87.  | Bon einem Bunglinge                     | 272   |
| 88.  | Wie ein Man fein Weib zu buten gab      | 273   |
| 89.  | Bom Rranten und ben Aerzten             | 274   |
| 90.  | Bom franken Efel                        | 275   |
| 91.  | Bon bem Nußbaum                         | 276   |
| 92.  | Von ber Maus und einer Raten            | 277   |
| 93.  | Bom müben Efel                          | 278   |
| 94.  | Bom milben Efel                         | 280   |
| 95.  | Bom Wolf und dem Tarant                 | 281   |
| 96.  | Bon ber Maus und dem Weihen             | 282   |
| 97.  | Bom Jupiter und ber Schneden            | 282   |
| 98.  | Bom Igel und ber Schlangen              | 283   |
| ,99. | Bom Kalen und ber Kliegen.              | 284   |
| 100. | Bon einem alten unteufchen Man          | 285   |

# Esopus,

Gant New gemacht, vnd in Reimen gefaßt. Mit sampt Hundert Newer Kabeln,

> pormals im Druck nicht gesehen, noch außgangen, durch

Burcardum Waldis.

(Holzschnitt.)

Anno M.D.XLVIII.

# Das Leben Esopi.

Efopus leben zu beschreiben, Damit etlich vil munders treiben, Sab ich zu faßen auch gedacht. Und aufs fürzest zusamen bracht. Denn seint daß ich der meinung mar. 5 Deffelben fabeln gang und gar In reim ju machen fürgenommen . So vil ich bab mogen befommen. (Auch ander, welch gelerte leut Beschrieben baben, die noch beut 10 In idulen werden teglich glefen. Auch underm volt im gmeinen wesen Die fprichwörter oft alligiert, Bleich wie exempel eingefürt. In red und teglichem gebrauch, 15 Welcher ich bei mir felber auch Gebraucht und amacht, die ich gulent Bu bijem buch binan gefett), Sab ich nicht wöllen unterlaßen Aufs turzest fein legend zu faßen. 20 Cfopus ift aus Bhrigia. Geborn vom fled Umoria. Ein gefaufter fnecht leibeigen; Doch tet fich fein gemut erzeigen, Als wer er frei und unverrüct. 25 Bu aller weisheit wol geschictt.

Dorpius 1519, Borfethl. 2; 1532, Bl. 1: Aesopi vita brevissima ex Maximo Planudo. — 13 alligiert, allegiert. — 20 legenb, Lebensgeschichte.

| Ward doch von jederman veracht; Das macht, daß er so ungeschlacht Bon leib: am hals het er ein tropf, Ein großen, schwarz spizigen kopf, Ein breite nasen, große lefzen, Die stetes von einander glefzen, Ein kurzen hals und großen bauch | 30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gleich wie ein aufgeblasner schlauch,<br>Ein großen pudel auf dem ruden,<br>Derhalb er sich must stetes bucken.<br>Das bosest, so er an im het,<br>War bose sprach, langsame red,                                                          | 35 |
| Stamlet mit heiser, boser sprach: Solchs war bas gröste ungemach. Wie er von leib nun ganz und gar Ungstalt und so gar scheußlich war, Het er boch solch verstand und gnut,                                                                | 40 |
| Welchs schon in aller weisheit blüt,<br>Also verstendig und erfündig,<br>Zu allem gedicht gar ausbündig,<br>Daß im von allem nichts entstünd,<br>Welchs er nit het ausforschen künt.                                                       | 45 |
| Jeboch genoß er bes gar felten, Must stets seinr misgestalt entgelten. — Er ward gesant von seinem herrn Hinaus zu felb ben ader ern. Da arbeit er mit allem fleiß Nach seines herrn befelh und gheiß.                                     | 50 |
| Nun war daußen ein ackerman, Der wolt zu seinem herren gan, Sich freundlich gegen im erzeigen Und bracht im etlich frische seigen. Die nam der herre alzumal,                                                                              | 55 |
| Dem Agathopodi befalh,<br>Welcher auch war des herren knecht,<br>Daß er dieselbigen heim brecht.<br>Der sprach zu seinem mitgesellen:<br>"Rum her, ich weiß, was wir tun wellen.                                                           | 60 |

<sup>32</sup> glefgen, tlaffen. — 39 heiser, heiserer. — 47 entstehen, abgehen, mangeln, entgehen, wie im mhb. ontstan. — 52 ern, pfiligen, araro.

| Die feigen wöllen wir verzeren<br>Und gegem herrn mit worten weren,<br>Sprechen, Cfopus habs genommen,<br>Laßen in nicht zur antwort tommen,<br>Dieweil er fonst nicht wol beredt."     | 65  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der herr tam heim und fragen tet.<br>Da ward Csopus hart verklagt,<br>Der feigen halb von in besagt,<br>Und solt dasselb mit schlegen büßen.                                            | 70  |
| Er fiel seim herren zu ben füßen<br>Und bat ein kleine weile frift,<br>Lief hin, erdacht ein kluge list<br>Und bracht warm waßer in eim krug,<br>Dasselb für seinen herren trug.        | 75  |
| Da mustens trinken alle brei, hub sich ein große speierei.<br>Csopus spei nur waßer klar,<br>Die andern worsen alle gar<br>Die feigen; sahe man, wie sie glogen.                        | 80  |
| Drumb wurdens nackt ausgezogen,<br>Mit schlegen nach der tat begobt,<br>Und Csopus ward hoch gelobt,<br>Daß er ein solchen list erfunden,<br>Damit die lügen überwunden.                | 85  |
| Darnach arbeit er auf dem land,<br>Da sahe er leut, warn unbekant,<br>Warn der göttin Diane priester,<br>Die giengen in dem seld da irr,<br>Baten, daß er in weist den weg              | 90  |
| Hin zu der stadt; er war nicht treg<br>Und nam gar bald dieselben gest,<br>Tet in nach seim vermög bas best,<br>Mit wein und brot und anderm speiset,<br>Darnach er in die wege weiset. | 95  |
| Darumb sie auch die göttin baten,<br>Daß sie dem man dieselb woltaten,<br>So er bei inen het getan,<br>Im nicht wolt unvergolten lan.                                                   | 100 |

<sup>72</sup> bejagen, bejdulbigen.

| Begab sichs, baß Csopus schlief<br>Und lag in einem traum gar ticf      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und fahe Fortunam bei im ftan,                                          | 105 |
| Die rürt im seine zungen an,                                            | 100 |
| Daß er gewan ein schöne sprach;                                         |     |
| Auch von der zeit an und darnach                                        |     |
| Ward fich groß weisheit in im regen                                     |     |
| Und funft, die fabeln auszulegen.                                       | 110 |
| Er freuet fich bes gluds, gebacht,                                      |     |
| Das im folchs bet zu wegen bracht;                                      |     |
| Denn er hinfürter an ber reb                                            |     |
| Und sprach gar keinen mangel het.                                       |     |
| Da Zenas folchs an im ertant,                                           | 115 |
| Der auch feim herren war verwant,                                       |     |
| Ein amptman über bie aderleut,                                          |     |
| Gedacht: Cfopus möcht dich heut                                         |     |
| Ober morgen in eim ftück besagen                                        |     |
| Und dich für deinem herrn verklagen;                                    | 120 |
| Dacht, er wolt im den weg vermachen,                                    |     |
| Gieng hin, erbacht ein bofe fachen,                                     |     |
| Berklagt felichlich ben frommen man,                                    |     |
| Daß in sein herr wolt toten lan,                                        |     |
| Gab in dem Bene, daß er folt                                            | 125 |
| Mit im tun alles, was er wolt.                                          |     |
| Wie nu Cfopus ganz und gar                                              |     |
| Dem Bene übergeben mar,                                                 |     |
| Da tam ein taufman on geferb,                                           |     |
| Wolt im abkaufen etlich pferb.                                          | 130 |
| Er sprach: "Ich hab zwar jenund tein,                                   |     |
| Sein all verkauft auf diß allein."                                      |     |
| Zeigt Csopum; da er in sach,                                            |     |
| Erschrack und zu bem Zena sprach:<br>"Wann tumt bir ber groß waßertrug? | 105 |
| Bas tust mit solchem ungefug?                                           | 135 |
| sons inh mir loimen nudelnd;                                            |     |

<sup>109</sup> ward sich regen, Umschreibung bes Brateritum mit bem halfszeitwort: regte sich; daß, zusammengezogen für daß es, häusig vortommend auch für daß sie. — 121 vermachen, verschließen. — 129 on geferb,
on alles geferd (gefer), von ungefähr, zufällig; bei Waldis oft gebraucht, oft nur als Flickwort. — 131 zwar, mhb. zware, fürwahr, wahrlich. — 132 auf, bis auf.

| Solch klot ich nit vergebens nim. Ja, het er nicht eins menschen stimm, Ich hielt in für ein waßerschlauch: Er hat wol so ein großen bauch. Was solt ich mit bem unflat ton?" Er ward schellig und gieng bavon. Esppus lief im nach von stund. | 140 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er sprach: "Ge weg, bu stinkend hund!"<br>Esopus sprach: "Herr, tauf boch mich:<br>Es wird zwar nicht gereuen dich.<br>Wer weiß, was ich dir noch möcht nupen.<br>Sehest mich für ein fasnachtpupen:                                           | 145 |
| Haftu baheime bose kind,<br>Die zu weinen geneiget sind,<br>Woltst mir dieselben kind verträuen,<br>Ich weiß, sie solln sich für mir scheuen."<br>Der kaufman lacht und sprach: "Wie teur                                                      | 150 |
| Schahstu das faß so ungeheur?" Benas sprach: "Geb dirs umb drei psennig." Der kausman dacht: es ist zwar wenig, Er gab das gelt und nam in hin; Sprach: kein verlust, auch kein gewin! Und nam also Csopum mit                                 | 155 |
| Sampt andern, die er bei im het;<br>Brachts hinüber nach Epheso.<br>Als er verkauft etlich aldo,<br>Burden im ir drei überlaufen,                                                                                                              | 160 |
| Die er daselb nicht kont verkaufen:<br>Esopus und ein musicus,<br>Der dritt war ein grammaticus,<br>Mit denen er nach Samo schifft.<br>Begibt sichs, daß ern jarmark trifft,                                                                   | 165 |
| Het die zween knaben alle beib<br>Aufs hübschst geputt und ausgelleidt.<br>Stellt dieselben zu beiden seiten<br>Und Esopum für allen leuten                                                                                                    | 170 |

<sup>137</sup> bergebens, umfonft. — 148 fasnachtpugen, Buge, Maste, Schenche. — 163 überlaufen, übergangen. — 170 austleiben, ausftaffieren.

| 3wischen fie beib ließ mitten ftan,                                |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Des fich verwundert jederman.<br>Ein glerter man, Xanthus mit nam, | 175 |
| Mit seinen schülern auch bin fam,                                  | 110 |
| Stund lang und sie beschauen tet,                                  |     |
| Wies der kaufman geordnet het,                                     |     |
| Und zwischen zwen so fein gesellen                                 |     |
| Sold unfletigen menfchen ftellen.                                  | 180 |
| Er fragt den cantor, wann er wer?                                  |     |
| Sprach: "Bin von Cappadoci her."                                   |     |
| Er fragt: "Was tanftu gutes machen?"                               |     |
| Sprach: "Alles"; ward Gjopus lachen.                               |     |
| Den andern fraget er auch fo.                                      | 185 |
| Er sprach: "Ich bin her von Lydo."                                 |     |
| Er fragt in auch: "Was kanstu wol?"                                |     |
| Er antwort: "Jch kans all zumol."                                  |     |
| Da lacht Csopus mechtig fer.                                       |     |
| Xanthus gieng von dannen nicht fer.                                | 190 |
| Sein junger fprachen: "herr, wolt nit                              |     |
| Nachlaßen ben ba in ber mitt;                                      |     |
| Bitt, tauft im ab bas ungeheur,                                    |     |
| Die andern helt er allzu teur."                                    |     |
| Xanthus ließ fich bereden nu,                                      | 195 |
| Sprach zu Csopo: "Bon wann bistu?"                                 |     |
| "Schwarz bin ich", Cfopus antwert.                                 |     |
| Er sprach: "Das hab ich nicht begert:                              |     |
| Das hab ich an beinr gftalt vernommen.                             |     |
| Frag bich, von wannen bu feift tommen?"                            | 200 |
| Cfopus fprach: "Aus mutterleib."                                   |     |
| Er fprach: "Kein scherz ich mit bir treib;                         |     |
| Wo bist geborn? an welchem ort?"                                   |     |
| Cfopus sprach: "Habs nicht gehort.                                 |     |
| Wenn ich mein mutter bet gefragt,                                  | 205 |
| Billeicht het sie mirs wol gefagt,                                 |     |
| Ob sie mich hoch auf einem torn                                    |     |
| Ober tief im feller het geborn."                                   |     |

<sup>181</sup> wann, bon mann, bon wo, moher; cantor (bei Blanubes) Sanger, ber ebengenannte Muficus. — 190 fer, fern. — 192 nach lagen, gurudlaffen, fahren laffen. — 199 vernehmen, wahrnehmen, fonft häufig in ber Bebeutung erfahren, merten.

| Aanthus fragt: "Bas tanftu wol?"<br>Er sprach: "Jch tan nichts überal."<br>Aanthus sprach: "Nu bericht mich bas,<br>Kanstu gar nichts, wie kommet bas?"                                                                                                            | 210 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Er sprach: "Die zwen han sich vermeßen,<br>Sie haben alle tunst gefreßen,<br>Davon sie mir gar nichtes gönnen;<br>Was solt ich armer tnecht benn können?"<br>Die schüler merkten brauf gar eben,<br>Daß er ein bössich antwort geben;                              | 215 |
| Sprachen: "Es ist tein mensch so tlug,<br>Der sagen tar, er sei glert gnug;<br>Denn es lebt auf erben kein man,<br>Der alles weiß und alles kan."                                                                                                                  | 220 |
| Aanthus sprach: "Wurd ich dich kaufen,<br>Woltestu denn auch hinweg lausen?"<br>Er sprach: "Würd mir der dienst nicht bhagen,<br>Wil ich mich nicht mit euch befragen,<br>Ob ich lausen oder bleiben sol."                                                         | 225 |
| Die red gesiel Xantho gar wol.<br>Er nam in hin und gab das geld.<br>Wie sie nu kamen naus ins feld,<br>Die sonn schein heiß; darnach nicht lang<br>Xanthus prunzet in dem gang.                                                                                   | 230 |
| Cjopus sahs, sprach: "We meim leib!<br>Bei disem herrn fürwar nicht bleib,<br>Der ber natur nicht lest ir recht.<br>Was wird gschehen mir armen knecht?<br>Benns sich begeben wird einmol,                                                                         | 235 |
| Daß ich etwas ausrichten soll<br>Und wil mich auf das höcht besleißen,<br>Werd ich im laufen müßen scheißen."—<br>Sonst sagt man vil seltzamer boßen,<br>Die ich kurz halb wil bleiben loßen;<br>Allein daß er etlich sentenz<br>Seind wert, daß mans mit reverenz | 240 |
| Seine wert, bup mund mit tebeteng                                                                                                                                                                                                                                  |     |

<sup>220</sup> tar, praeterito-praes. von turren, burfen, wagen. — 226 befragen, befprechen, berathen. — 231 ichein, ichien. — 232 prungen, mingere — 243 allein daß, nur will ich erwähnen, daß; er, eher.

| In allen eren acht vnd halt;                                                 | 245 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wie denn etlich sein der gestalt:<br>"Hab lieb Gott über alle ding,          |     |
| Und halt in eren den köning. —                                               |     |
| Wer wol tut, den soltu nicht haßen,                                          |     |
| Und folt bich beiner zungen maßen. —                                         | 250 |
| Was heimlich ift, foltu ben frauen                                           |     |
| Bei reinem leibe nicht vertrauen                                             |     |
| Schem bichs nicht, laß birs fein ein er,                                     |     |
| Daß du lernst alle tage mer. —                                               | •   |
| Tu nicht, das dich hernach betrüb,                                           | 255 |
| Und wol zu tun bich ftetes üb."                                              |     |
| Solch schöne spruch gab er stets vor,                                        |     |
| Und vil ander heilsamer lar                                                  |     |
| hat er gefürt sein ganzes leben.                                             |     |
| Buletst ward er auch frei gegeben,                                           | 260 |
| Erlangt zu Samo große gunst                                                  |     |
| Durch sein geschicklichkeit und kunft.<br>Er ward auch von benselben leuten, |     |
| Welch große trieg zun felben zeiten                                          |     |
| Hetten mit dem könig Creso,                                                  | 265 |
| Der da wonet vorn in Asia,                                                   | 200 |
| Gefant, zu handeln in den sachen.                                            |     |
| Da tet Copus frieden machen,                                                 |     |
| Drumb er von allen ward gelobt                                               |     |
| Und von ben feinen boch begobt                                               | 270 |
| Und gehalten in großer er.                                                   |     |
| Darnach befahe bie land umbher,                                              |     |
| Ram zu Lycero, bem köning,                                                   |     |
| Der in in allen eren entpfieng,                                              |     |
| Mit großen gichenten von im ließ,                                            | 275 |
| Im ein Gdechtniß aufrichten bieß.                                            |     |
| Ganz Griechenland er gar durchzoch                                           |     |
| Und fam gen Delphis lang barnoch.                                            |     |
| Dafelbs man im tein er antet,                                                |     |
| Wie sichs benn wol gezimet het,                                              | 280 |
| Denn er das end seins lebens gar                                             |     |
| Bei in zubracht, sein letste jar.                                            |     |

<sup>250</sup> fich maßen c. genet., bezähmen, vorsichtig sein mit. — 252 bei beinem I eibe, bei leibe. — 257 vorgeben, vorbringen. — 276 @ bechtniß, Monument.

Da er sie lang het underweist,
Mit guter ler zum besten greizt,
Gaben sie im das letste brot,
Bon einem sels gestürzet tot.
Da solget bald ein pestilenz
Nach Gotts gericht und recht sentenz
Uber sie, drumb daß an dem man Hetten ein solchen mord getan.
Denn Gott verschafsts also auf erden,
Daß aller mord gestraft muß werden.

Ende des Cebens Esopi.

284 greigt, gereigt, angefpornt.

# Esopus neu in Reimen verfaßt.

# Das erste Budy.

Die erste Fabel.

## bom ganen und Perlen.

Bott durch sein gut und weisheit fron Sat alle bing erichaffen ichon Und als, mas lebt, reichlich versorgt, Daß hungers halb niemand erworgt, Bibt jedem fleisch gur notturft gnug, 5 Mit dem beding und foldem fug. Daß alles, mas ba hat bas leben, Sol arbeiten und barnach ftreben, Rach feiner art Die toft erwerben: So wird es nimmer bungers fterben. 10 Und wird in Gott nicht barben lagen. Gin haushan tet auch folder maßen Und icharret auf eim alten mift, . Wie ber buner gewonheit ift; Bald on gefer bafelbs zu hand 15 Ein eble verlen er ba fanb. Des er fich nicht verseben bet. Auch in nicht fast erfreuen tet. Er fprach: "Bas tuft, ebles fleinot, In bifem unfletigen tot? 20 Wenn dich ein reicher kaufman bet. Vil großer er er bir antet

<sup>1.</sup> Dorpius A 1, Bl. 1a; Romulus I, 1.; Boner 1; Stainhöwel 61a, beutsch 61b. — 1 fron, hehr, heilig. — 2 schon, schon. — 3 als, alles.

|    | Und wurd bich halten also hold,         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
|    | Daß er bich faßen ließ in gold.         |    |
|    | Du magst aber nicht nupen mir;          | 25 |
|    | So tan ich auch nicht helfen bir        |    |
|    | Und dir erzeigen zimlich er:            |    |
|    | Ein hand voll gerften mir lieber wer,   |    |
|    | Damit ich mocht ben hunger ftillen,     |    |
|    | Der fich nicht lest mit perlen fullen." | 30 |
| T  |                                         |    |
| •• | Runft, weisheit zeigt die perlen an.    |    |
|    | Gin narr achtet nicht großer funft,     |    |
|    | Auch ift die straf an im umbsunft.      |    |
|    | Das bos ben guten ift nicht gut,        | 35 |
|    | Das gut ben bofen ichaben tut.          |    |
|    | Das heiltum ift nicht für bie bund,     |    |
|    | Berlen feind fcweinen ungefund;         |    |
|    | Der muscat wird die tu nicht fro,       |    |
|    | Ir schmedt vil baß grob haberstro.      | 40 |
|    | Gin alter fich jum alten findt,         |    |
|    | Much mit einander fpieln die find;      |    |
|    | Gin weib get zu ben andern frauen,      |    |
|    | Ein franker wil ben andern bichauen.    |    |
|    | Darumb fichs in ber welt jest belt:     | 45 |
|    | Bu gleichem gleich fich gern gefellt.   |    |
|    |                                         |    |

### Die zweite Fabel.

### bon dem Wolf und dem Lamb.

Ein wolf het glaufen in der sonnen Und kam zu einem külen bronnen. Als er nun trank, sich weit umbsach, Ward er dort niden an dem bach Eins lambs gewar, das auch da trank. Gar zorniglich der wolf zusprank

2. Dorpius A 1, Bl. 1ª; Romul. I, 2; Boner 5; Stainhöwel 62ª, beutich 620. — 6 gufprant, mib. spranc; bes Reimes wegen habe ich bie Schreibung ungeändert gelaffen.

<sup>1. 27</sup> şimlich, geziemenb. — 31 Das Beichen I fteht im Originalbruck, um ben Lefer barauf aufmerkjam zu machen, baf an biefer Stelle "bie Moral" ber Fabel beginnt. — 37 heiltum, beiligthum, z. B. Reliquien.

|   | Und sprach: "Du trübst das waßer mir,<br>Daß ich nicht trinken kan für dir."<br>Das lamb erschrack und sprach: "Herr, nein!<br>Bitt, wöllest nicht so zornig sein<br>Und kein gewalt wider mich üben!<br>Wie kan ich euch das waßer trüben?<br>Das waßer, welchs ich trunken hab, | 10 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Das fleußt von euch zu mir herab;<br>Tu euch hiemit nichts zu verdrießen:<br>Drumb laßt mich meiner unschuld gnießen.<br>Wenn ich schon wolt, könt ich doch nit<br>Euch etwas schaden tun hiemit."                                                                                | 15 |
|   | Der wolf fprach: "Schweig, du böfes tier!<br>All beine freunde haben mir<br>Von anbegin zuwidern tan,<br>Dein bruder und beinr mutter man;                                                                                                                                        | 20 |
| ¶ | Kunt mit in kommen nie zu recht; Ihr feid ein bös, verflucht geschlecht. Meins schadns wil ich mich jest erholen; Du must mir heut das glach bezalen." Der wolf zeigt die thrannen an, Das lamb die armen undertan.                                                               | 25 |
|   | Denn so geschicht noch heut bei tag:<br>Wo der groß übern kleinen mag,<br>Wirft er auf in sein ungedult,<br>Unangesehn ob er hab schult.                                                                                                                                          | 30 |
|   | Doch hat der gfündigt allzu vil,<br>Den man zur antwort nicht ftatten wil.<br>Wenn man gern schlagen wolt den hund,<br>Findt sich der knüttel selb zur stund.<br>Die hund daß brot den kindern nemen:                                                                             | 35 |
|   | Die alten laßens wol bezemen.<br>Der weih die tauben tut bekriegen<br>Und leßt schedliche rappen sliegen;<br>Und wo der zaun am nidrigsten ist,<br>Da steigt man über zu aller frist.                                                                                             | 40 |

<sup>2. 8</sup> für, vor, beinethalben. — 26 glach, gelag, Belage, Beche. — 30 mag, Gewalt hat. — 34 ftatten, gestatten, gulaffen. — 38 bezemen, mbb. gezömen, gemahren lassen. — 40 rappe, Rabe.

#### Die britte Fabel.

### bom Frosch und der Mans.

Es bet ein frosch mit einer maus Ginen icheblichen frieg und ftrauß: Der bub sich umb ein kleinen teich, Den wolt ein jeder ban por fic. Der frieg mar beftig one maß. Die tleine maus troch in bas gras. Beimlich mit liften überbocht, Die fie bem feind abbrechen mocht. Der frosch war nu ein kuner man Und griff ben feind von vornen an. 10 Teten einander groß verdrieß; Die langen bingen marn ir fpieß: Sie goben an einander bar. Des ward von fern ein weih gewar, Singu er fic bald neber macht: 15 Ir feiner bet bes weihen acht. Er faßt fie beid mit flauen bart: Damit ber frieg entscheiben marb. M Also geschicht oft in einr stadt, Die zweispaltige burger bat: 20 Ein jeber gern vorm andern wer Des andern oberfeit und ber. Damit unverwindlichen icaben Bon beiden teilen auf fich laden, Und tomen dennocht nicht dabin. 25 Dazu fich trug ir mut und fin. 3men bund beißen fich umb ein bein: So nimte ber britt und bbelte allein.

<sup>3.</sup> Dorpius A 2.; Romulus I, 3; Boner 6; Stainhöwel 633, beutich 636. — 7 überbenken, überlegen. — 8 abbrechen, Abbruch thun, Schaben zusügen. — 13 binge, Binfe. — 18 entscheiben, part. prast. von entschiden. — 26 sich tragen, auf etwas gerichtet fein.

#### Die vierte Kabel.

### bom hund und ftück fleisch.

Ein ftude fleisch ermuscht ein bund Und trugs hinweg in feinem mund. Er bacht: ich barfe umbe gelt nit taufen! Und wolt über ein maßer laufen. Als er tam mitten in ben bach. 5 Sein eigen ichein neben im erfach Und meint, daß ein ander hund wer Und bet ein größer ftud benn er; Ließ bas fallen, wolt umbber ichnappen Und nach bem großen ftude gappen. 10 Dieweil bas anter floß binban, Behielt ber hund gar nichts barvon, Und war fein hoffnung gar verlorn. Uber fich felbft ergrimmt fein gorn, Sprach: Du elend, betrübter fraß, 15 Bufteft beins geizes teine maß: Dir gidicht gar recht! vor hetteft ichte, Rest haftu minder benn gar nichts. Daß bu bas unawis mochtest ban. haft bas gewiffe faren lan. 20 Dife fabel vermant uns fein: Gin jeber fol gu frieben fein Mit feim befelb, ampt und beruf, Dazu in Gott erwelt und ichuf. Und baß wir uns bes geizes maßen, 25 Un unferm fleinen gnugen lagen, In far nicht seten unser aut. Wie benn oft mancher taufman tut: Durch hoffnung eins kleinen genieß Macht er fein gwiffes ungewis. 30 Die taufmanschaft mir nicht gefellt, Da man bas hoffen tauft umbs gelt.

<sup>4.</sup> Dorpius U 1a, 2; Romulus I, 5; Boner 9; Stainhöwel 65a, bentich 65b. — 3 burfen, brauchen. — 15 fra ß, mbb. fraz, Freffer, Bielsfraß. — 17 ichts, etwas. — 23 befelh, Bestimmung.

Man fagt, bas hoffen und bas harren Macht manchen weisen man zum narren. Beger ein sperling in ber hand Denn ein gans baußen auf bem fanb.

35

#### Die fünfte Fabel.

### Dom Löwen und andern Tieren.

Mit einem bode, schaf und rind Sich auf ein zeit ein low verbindt Und fprach: "Es ftet uns übel an, Daß wir allhie fo mußig gan. Darumb bort ju, mas ich werd fagen: 5 Wir wöllen mit einander jagen Im holz und fehn, mas wir erlangen, Db wir auch etwas mogen fangen. Bas wir erjagen, fol unfer fein, Das wölln wir teilen ins gemein." 10 Sie liefen bin zu einem malb: Dafelbe ermufchten fie gar balb Gin birich, mit bhendigfeit ereilen Und benfelben in viere teilen, Auf baß ein jeber nem ein part, 15 Wie es vorbin bewilligt mart. Der low ergrimmet ba und fprach: "Ir lieben freunde, tut gemach! Den ersten teil fol ich billch ban: Ich bin die allerhöchft perfon. 20 Den andern teil nem ich auch bin. Beil ich under alln ber fterteft bin. Der britte teil ift billich mein, Drumb daß ich vor euch alln allein Mit laufen mer hab ausgericht, 25 Die man an meinem schwigen ficht. Das vierte teil muft ir mir lagen, Dber folt euch meiner freundschaft maßen.

<sup>5.</sup> Dorpius A<sup>2</sup>, 3; Romulus I, 6; Stainhöwel 65<sup>6</sup>, beutsch 66<sup>6</sup>. Waldis. I.

|   | Wer mir baffelbig vil misgunt,            |    |
|---|-------------------------------------------|----|
|   | Der ist zwar nicht bes lowen freund."     | 30 |
|   | Die gfellen faben einander an,            |    |
|   | Stillschweigens giengen sie davon,        |    |
|   | Runten sich nicht am lowen rechen,        |    |
|   | Reinr borft tein wort im widersprechen.   |    |
| 9 | Die treu ist klein zu bifer zeit          | 35 |
|   | Bei großen herrn in sonderheit:           |    |
|   | Ein jeder tut jest, wie er mag,           |    |
|   | Und rafft allzeit in seinen fact.         |    |
|   | Derhalben ich eim jeden rat,              |    |
|   | Daß er mit seinem gleich umbgat.          | 40 |
|   | Mit gleichem hastu gleiches recht:        |    |
|   | Er nicht bein herr, bu nicht fein fnecht. |    |
|   | Gang ferlich ifts ben armen knechten,     |    |
|   | Bu streben und zu widerfechten,           |    |
|   | Gegn große hansen sich vermeßen:          | 45 |
|   | Mit herrn ift bose firschen eßen.         |    |

#### Die sechste Fabel.

### bon dem Wolf und Aranche.

Der alt wolf het ein schaf zubißen,
Bor großem hunger gar zerrißen;
Er schlang es auf bei groben flecken;
Im blieb ein bein im hals bestecken.
Er lief umbher bei alle tier
Und sprach: "Komt doch, zu helsen mir!"
Da war niemand, der helsen wolt;
Sprachen: "Es ist der sünde schult,
Daß jest an im gestraset werd,
Mas er gesündigt an der herd.
Dir gönnen im des unglüds wol:
Der wolf ist aller bosheit voll."

<sup>5. 45</sup> große hanfen, vornehme, machtige Leute. 6. Porpius A ij, 3; Romulus I, 8; Boner 11; Stainhowel 67b, beutich 66a. — 3 fled, Lappen, Stud.

|   | Er kam zum kranchen, bat in fer: "Durch dich mir wol zu helfen wer, Daß du mit deinem schnabel lank An mir begen möchtst großen dank. Des wolt ich dich genießen lon,                          | 15 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Davor ein erlich gschenke ton." Der franch ließ sich bereden daß; Sein schnabel stieß er im in fraß Und zohe im balb heraus das bein: Da ward dem wolf der rachen rein.                        | 20 |
|   | Der franch fordert vom wolf den lon,<br>Daß er im folchen dienst het ton.<br>Der wolf den franchen da belacht<br>Und sprach: "Bistu so unbedacht,<br>Daß du jest forderst lon von mir?         | 25 |
|   | Dein eigen leben schent ich bir,<br>Welchs ich bir furz het mögen machen,<br>Da du mirn kopf stießest in rachen.<br>Du soltst mir billich gelt zugeben,<br>Daß ich dich jest hab laßen leben." | 30 |
| 9 | In disem wolf wird uns vermelt<br>Die groß undankbarkeit der welt,<br>Die jest so hoch und übermacht.<br>Bon anbegin der welt, ich acht,<br>Daß nie so groß gewesen sei                        | 35 |
|   | Undankbarkeit und triegerei.<br>Benn jest zum andern komt ein man,<br>Umb hülf rüft in in nöten an,<br>So laßen sich zu hand die frommen<br>Bereden und zu hülfe kommen;                       | 40 |
|   | Und wenn im denn geholfen ift,<br>So zalt er in mit bofer lift,<br>Hilft er im auf, er stößt in nider,<br>Ert er in, er schendt in wider;<br>Und da man sichs gar nicht versicht,              | 45 |
|   | Daselbs es im am ersten gschicht.<br>Rein beger fraut für disen feil,<br>Denn daß man mit gedult mach heil.                                                                                    | 50 |

<sup>6. 20</sup> fraß, nbf. Fresse (Frase), Maul. — 35 übermacht, adj., übermächtig. — 49 feil, Fehler, Gebrechen. — 50 man, man ihn.

Wer gbult zu rechten zeiten bricht, Ob in benn schon ber undank sticht, Der neibhart heftig auf in reit, Macht in gedult als unfals queit.

#### Die fiebente Fabel.

### bom Banren und der Schlangen.

Es gidah in einem winter falt, Da lag ein schlang gar ungestalt Im ichnee und eis befroren hart; Bon einem bauren funden mart. Der name fie auf, als ers erfach, 5 Und trug fie beim in fein gemach; Bum tachelofen warf ers niber, Auf daß fie möcht aufdauen wider. Als fie nun aufgefroren mar, Ir macht und gift bet wider gar, 10 Da liefs umbber an alle end, Beschmeißt mit gift bes hauses wend. Darab ber baur tet fer erichreden, Ermufcht gar bald einen zaunfteden Und fprach: "Du giftige, bofes tier, 15 Sab ich ein folde verschuldt an bir?" Er ftrafts mit worten und mit ichlegen Und sprach: "Da du dich nicht kuntst regen, Im fonee und eis werft gar erfrorn, Da bracht ich bich wider guvorn, 20 Und bas alles aus gunft und gnab; Jest galftu mirs mit miffetat." ¶ Es gichicht wol in ber welt auch nun, Daß eim biejenen ichaben tun, Den man bat alles gut getan, 25 Die jest gemein bei jederman,

<sup>6. 51</sup> bricht, berichtet ift, versehen ist mit. — 54 queit, quitt, ledig. 7. Dorp. A.3, 4; Rom. I, 10; Boner 13: Stainhöwel 59, beutsch 596. — 9 auffrieren, Gegensah von zufrieren; aufthauen.

| Und ist undankbarkeit so groß          |    |
|----------------------------------------|----|
| Erwachsen über alle moß.               |    |
| Die beiben habens ee bedacht,          |    |
| Und hat undankbarkeit gemacht          | 30 |
| Bil bojes bei ben menichen, gichafft,  | •  |
| Daß sie ward mit dem schwert gestraft. |    |
| Das evangelion uns lert,               |    |
| Wie Christus selber disputert          |    |
|                                        | 0. |
| Und sagt, daß man das gut mit gut      | 35 |
| Vorgelten und bezalen tut.             |    |
| Des hat man fleinen preis und lon;     |    |
| Das haben auch die heiden ton.         |    |
| Ich aber sag euch, daß ir solt         |    |
| Dem feind vorgeben seine schult        | 40 |
| Und in wie einen freund belieben,      |    |
| Sich gegen im in woltat üben           |    |
| Und nicht wider bas unrecht schelten,  |    |
| Solt bos mit gutem wibergelten,        |    |
| Auf baß ir möget finder rein           | 45 |
| Eurs himelischen vatters fein,         | •  |
| Der seine sonnen lest aufgan           |    |
| Gleich übern schalt und frummen man    |    |
| Und gibt auch zeitlich seinen segen,   |    |
| Auf bos und gut vom himel regen.       | 50 |
|                                        | 30 |
| So solln wir gschickt sein alle zeit;  |    |
| Als, was wir wölln, daß uns die leut   |    |
| Tun folln, bas folln wir in auch ton:  |    |
| Die lieb ist des gesetzes kron.        |    |

<sup>7. 41</sup> belieben, wie simpl. lieben. - 44 mibergelten, vergelten.

# Die achte Fabel.

### Dom Löwen und Efel.

Der grobe efel unbedacht Ginen lowen ichimpflich belacht. Der low erarimmet über in Und fprach: "Wolan, nu ge jest bin! Du hetft an mir verschulbet wol. 5 Daß ich bir foluge bie haut voll; 3ch wil aber mein gorn jest brechen, Mich nicht an beiner grobheit rechen. Ich dunk mich vil zu gut bazu, Daß ich mich mit bir ganten tu. 10 Unvernunft hilft bir jest bavon, Daß bu ber ftrafe magft entgon: Derhalben bift ficher vor mir, Daß ich mich jest nicht rech an bir." T Ein jeder wird bie unterricht, 15 Wenn eim leid ober ichad geschicht Von einem groben und unwißen, Daß er benn allzeit fei geflißen, In ungedult nicht wider ichelten, Daffelb mit rach im zu vergelten. 20 Die bofen und unwißen leut Die freuen fich bes allezeit, Wenn fie bei frommen gorn erregen, Daß fie fich inen wiberlegen. Ein großes pferd aus hobem mut 25 Das buntet fich gar vil zu gut, Wenn es ein kleiner bund billt an. Stillschweigens tuts fürüber gan. Ein weiser nicht bas lob ansicht, Welche im von einem narren gichicht. 30 Auch wenn ein bube schilt ein frommen, Das tan im nicht zun unern tommen. Eins schaltes leftern ober lob Att ein frommer in gleicher prob.

<sup>8.</sup> Dorpius Aij, 4 (aper ftatt Leo); Romulus I, 11; Boner 14; Stainhöwel 704, beutich 700. — 21 unwiße (unweise), unwiffend, unanstatebig. — 24 fich widerlegen, auftreten gegen. — 34 in gleicher prob, in gleichem Werth.

#### Die neunte Sabel.

#### Von der Stadtmans und der Jeldmans.

Es begab fich, baß ein ftabtmans Spapieren gieng ins felb binaus Nahe bei eim borf; hort, mas geschah: Ein feldmaus fie daselb erfab. Sieß fie willtommen, fprach zu ir: 5 "Ich bitt bich, wöllest gen mit mir Und efen, mas Gott bat beichert Und was gekochet hat mein wirt." Die stadtmaus ließ bereben fich. Sie zoben bin gar beimelich 10 Ins bauren baus zun felben ftunden Und afen, mas fie allba funden. Die borfmaus fucht hervor all bas, Bas hie und ba verborgen mas, Und feinen fleiß ließ unbermegen, 15 Daß fie eim folden gaft mocht pflegen. Als fie ir beftes bet getan, Nam es die stadtmaus ichimpflich an Und fprach: "Ge du jest beim mit mir. Bil baß fo wil ich pflegen bir; 20 Bil beger fpeife und getrente Wil ich dir überflüßig idente. Daß du mir folt zu banten ban; Du rumst noch wol ein jar bavon." Die borfmaus baucht es gut fo fein; 25 Sie god mit ir gur ftadt binein In eines reichen burgers haus. Da ward gefürt biefelb borfmaus Durch alle tamern, auf ben föller. Ramen zu lett in fpeifekeller. 30 Da warn die grichte manigfalt, Gewürzet, gallrad, warm und falt, Bon allerlei fpeis und getrant. Die stadtmaus sprach: "Ih, mache nicht lang!

<sup>9.</sup> Dorp. A ijb, 5; Romul. I, 12; Boner 15; Stainh. 71a, beutsch 71b.

— 16 pflegen c. dat. etwas zu gute thun. — 18 schimpflich, im Scherz.

— 32 Gewürzet, Ragout, Pfeffer; gallrab, Gallert.

| Wir haben hie nicht lang ber weil:                                                  | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Uns mocht ber telner übereil."                                                      |    |
| Bie fie ba bei einander faßen,                                                      |    |
| Um aller besten trunten, aßen,                                                      |    |
| Der telner rumpelt mit ben schlugeln:                                               |    |
| Bergafin ben bifen in ber fcufeln,                                                  | 40 |
| Ein jede sich zuhand verkroch.                                                      |    |
| Die stadtmaus fand gar balb ein loch                                                |    |
| In einem winkel weit bort hinden;                                                   |    |
| Die borfmaus tunt kein loch nicht finden,                                           |    |
| Berbarg fich under einer bant.                                                      | 45 |
| Der telner faumet fich nicht lang;                                                  |    |
| Als er sein bing ba bet getan,                                                      |    |
| Schloß hinder im zu und gieng bavon.                                                |    |
| Als der kelner war aus der tür,                                                     |    |
| Die ftabtmaus tam wiber berfür                                                      | 50 |
| Und rief dem gast und sprach: "Kum wider;                                           |    |
| Es hat kein not, wo ich bin biber."                                                 |    |
| Die borfmaus tam herwider bar,                                                      |    |
| Bittert und war erschroden gar.                                                     |    |
| Die stadtmaus sprach: "Hab ein gut herz!                                            | 55 |
| Mich buntt zwar, bu verftest tein scherz.                                           | •  |
| Den filbern becher gilt birs gar aus!"                                              |    |
| Den filbern becher gilt birs gar aus!" "Es schmedt mir nicht", sprach bie borfmaus, | ,  |
| "Eins, bitt ich, wollest fagen mir:                                                 |    |
| Rumpelt man so oft an ber tür,                                                      | 60 |
| Daß bu must gwarten solcher far?                                                    | -  |
| Ober tomt es nur ein mal im jar?"                                                   |    |
| Die stadtmaus sprach: "Bas tan bas legen?                                           |    |
| Da darf man sich nicht vor entseten.                                                |    |
| Bis gtroft! es hat berhalb fein not:                                                | 65 |
| Das ist hie unser teglich brot.                                                     |    |
| Des muß man stets gewarten fein,                                                    |    |
| Wenn der kelner holt brot und wein."                                                |    |
| Die dorfmaus fprach: "Rein, nein! mir nit!                                          |    |
| Ein ander mal gee ich nicht mit.                                                    | 70 |
| Die sußen bißlin und guten gericht                                                  |    |
| Wöllen mir in engsten schmeden nicht;                                               |    |
|                                                                                     |    |

<sup>9. 36</sup> fibereifen, überrafden. — 52 wo ich bin biber, Berficherungs-formel, haufig vortommenb: fo mahr ich ehrlich bin. — 63 legen, fcaben.

|    | Und werns gezudert noch fo wol,          |     |
|----|------------------------------------------|-----|
|    | So finds boch bitter wie ein gall.       |     |
|    | Daußen beim baurn ein grobes brot,       | 75  |
|    | Saur buttermilch, und was er hat,        |     |
|    | Schmeden mir baß in sicherheit           |     |
|    | Denn all bein gericht in ferlichkeit.    |     |
|    | Das torn, welche ich im feld aufles,     |     |
|    | Schmedt mir baß benn bein manbelfas."    | 80  |
| Ţ  | Groß mu und forg gebert groß gelt,       |     |
| ** | Wie uns hie Dife fabel melbt,            |     |
|    | Reichtum lest fich schon seben an,       |     |
|    | Wird auch geliebt von jederman:          |     |
|    | Wenn mans aber beim liecht besicht,      | 85  |
|    | Ifte forg und mu, und anderft nicht;     |     |
|    | Gar fcarpfe born, Die ftetes stechen,    |     |
|    | Des menschen berg und gmut gerbrechen.   |     |
|    | Sanct Baulus fagt: Die reich wölln fein, |     |
|    | Fallen in angst und schwere pein,        | 90  |
|    | In manche far, unficher leben,           |     |
|    | Mit teufels ftriden find umbgeben.       |     |
|    | Ein reicher forcht ben armut schwer:     |     |
|    | Ein armer get on forg baber.             |     |
|    | Der nadet für ben raubern fingt          | 95  |
|    | Mit freud, daß in dem wald erklingt.     |     |
|    | Gin truden brot, mit freuden gegen,      |     |
|    | Ift beger, benn mit forgen gfeßen        |     |
|    | Bei großen herrn am hohen tisch,         |     |
| _  | Da vil gericht, wildprät und fisch.      | 100 |
|    | Die oft ir gelben finger leden,          |     |
|    | Boll großer mu und forge steden.         |     |
|    | Ein zobeln schaub und gulden kleib       |     |
|    | Wird oft gfüttert mit herzeleid,         |     |
|    | Die herrn mußen sich stetes wagen,       | 105 |
|    | Sorg für die undersaßen tragen,          |     |
|    | Und ift der herr bes fnechtes fnecht.    |     |
|    | Drumb ist bas sprichwort allzeit recht:  |     |
|    | Wer nicht zu melfen hat vil fu,          |     |
|    | Der hat auch bester kleiner mu.          | 110 |
|    |                                          |     |

<sup>9. 93</sup> armut, masc. - 103 icaub, Mantel, Oberfleib.

#### Die gebnte Fabel.

#### bom Adeler und der Kraen.

Der abler fand ein ichnedenhaus, Das tunt er nicht gewinnen aus; Es 30b ber ichned ben topf binein, Ward überall hart wie ein ftein. Er pidet brauf, marfe bin und ber: 5 Des ward gewar ein frae von fer. Die floh bingu und fprach: "herr arn, Eins wil ich fagen euch guborn. Mit eurem werfen und mit viden Brecht ir ben schneden nicht zu ftuden. 10 Gin guten rat wil ich euch geben, Db ir beffelben wolt geleben: So fliegend auf, fo boch ir fünt, Und nemt ben ichneden in ben mund. Lagt in rab fallen auf ein ftein; 15 Er gerfellt, mer er auch lauter bein." Er tet im fo; ber foned gertnuricht; Bald bet in ba bie frae ermuscht. Beil er noch boch bort oben mar, Und aufgefregen gang und gar. 20 Bu fpat mard bas ber abler gmar. Ein jeder febe fich für gar eben, Darf nicht eim jeben glauben geben. Der glaub ift flein ju unfern zeiten So wol bei boben als nibern leuten: 25 Also auch nicht eins jedern rat Ein jeder anzunemen bat. Es rat oft mander einem man, Das er von herzen im nicht gan, Dber fucht barin fein eigen nut 30 Als under eines andern ichuk. Und lest ber schalt fich merten nicht. Biß man gulett bas end beficht.

<sup>10.</sup> Dorp. A iij, 6; Rom. I, 13; Boner 17; Stainh. 74<sup>n</sup>, deutsch 74<sup>b</sup>.

— 12 geleben c. gonet., nachleben, befolgen. — 29 gan, praet. zu gonen: gonnte.

#### Die elfte Fabel.

### bom Raben und Juchfen.

Es faß ein rab auf einem aft, Der bet ein großen fas gefaßt: Da hielt er fich gar prechtig mit, Gerad als bet fonft niemand nit. Das fah ein fuchs auf jenem berg; 5 Er lief bin gu im überzwerg Und fuchsschwenzt underm baum baber Und rief hinauf: "Gott gruß euch, berr!" Der rappe fprach: "Wer grußet mich?" Der fuchs fprach: "Berre, bas bin ich! 10 3d hab euch lang gelaufen nach, Bis ich euch jest erft bie erfach; Bedacht, ich wolt euch zeigen an, Das von euch helt der ameine man." Der rappe fprach: "Trit zuher baß; 15 Ach lieber, fag mir, mas ift bas?" Der fuchs fprach: "3ch hab ee gehort Bon euren feinden lefterwort, Ir wert ein bofes tier fo frech Und gar vil schwerzer benn bas pech. 20 Da faßen ander leute bei. Die widersprachen bas gar frei. Denfelben ftellt ich glauben bar, Befind auch jest, daß nicht fei war. Ir feib vil weißer benn ber ichnee. 25 Daß in ein bofes jar ange! Es ift ein bub in feiner beut, Der folch lügen bringt under die leut. Sichtiglich jest befunden han, Daß ir seind schöner benn ber schwan. 30 Es ift fein vogel auf ber erben, -Der euch an icone vergleicht mög werden;

<sup>11.</sup> Dorp. 21 iij, 6; Rom. I, 14; Boner 18; Stainh. 75a, beutsch 75b.

— 4 nit (newiht) nichts. — 6 überzwerg, quer. — 16 lieber, bitte, quaeso. — 23 glauben ftellen, Glauben ichenken; bar, ba. — 27 heut, dat. zu haut.

|   | Und wer eur ftimm ben febern gleich,     |    |
|---|------------------------------------------|----|
|   | Wolt ich bekennen offentleich,           |    |
|   | Die daß der rapp gar billich wer         | 35 |
|   | Aller vögel könig und herr.              |    |
|   | Wenn ich euch nur ein mal bort fingen,   |    |
|   | So wer gut rat zu bisen bingen."         |    |
|   | Der rapp erhub sich bifer red;           |    |
|   | Den fonabel er gar weit auftet,          | 40 |
|   | Gin lied zu fingen fich begab.           |    |
|   | Bald fiel ber tas vom baum binab:        |    |
|   | Der liftig fuche bes icherzes lacht,     |    |
|   | Daß er ben rappen jum narrn gemacht,     |    |
|   | Erwüscht ben tas und lief zu loch.       | 45 |
|   | Der rapp fah jemerlich hinnoch,          |    |
|   | Er schemt sich ser und flog hindan:      |    |
|   | Den fpott muft er zum ichaben han-       |    |
| 9 | Es ist mannich mensch in ber welt,       |    |
|   | Der fo vil von im felber helt,           | 50 |
|   | So lobgeizig in feinem mut,              |    |
|   | Daß im oft felber schaben tut,           |    |
|   | Daß, wenn man im ein loblied fingt,      |    |
|   | Bor freuden im fein berg aufspringt.     |    |
|   | Benn folche bie schmeichler werben gwar, | 55 |
|   | So findens fich mit haufen bar,          |    |
|   | Somieren ims maul, wie fie benn pflegen, |    |
|   | So lang sie fein genießen mögen.         |    |
|   | Wo man das schmeicheln in nicht gan,     |    |
|   |                                          | 60 |
|   |                                          |    |
|   |                                          |    |
|   |                                          |    |
|   | Als ob er bet ein kamm gestolen.         |    |
|   | Wer aber ein solch narrfer ift,          | 65 |
|   | Lest im gefallen ber schmeichler lift,   |    |
|   |                                          |    |
|   | Witt schand muß tragen bnarrenkappen,    |    |
|   |                                          |    |

<sup>11. 41</sup> fich begeben, anheben. — 61 beweichen, erweichen, bewegen. — 62 feberlefen, flaumenftreichen, fprichwörtlich: ichone Rebensarten machen. — 65 narrfeg, Rarr und Fagenmacher, Ged.

| Die im der schmeichler tut anschneiden.  |    |
|------------------------------------------|----|
| Bu letft, wenn ers benn gern wolt meiben | 70 |
| Und wirds im fülen überdroßen,           |    |
| Daß jener sein hat zvil genoßen,         |    |
| So hat der schmeichler ben gewin,        |    |
| Spott sein darzu und fert dahin;         |    |
| Wenn ber benn merkt ben lift und trug,   | 75 |
| So wird er zletst mit schaden klug.      |    |

### Die zwölfte Fabel.

### Dom alten Löwen, Eber, Esel und Stier.

Ein funer low von frecher art Bet lang regiert gar ftreng und bart, Damit vil tier zu feind gemacht Und große ungunft auf fich bracht. Das habens im, als er ward alt, 5 Mit gleicher maß wider bezalt. Der eber fert in seulich an, Rif in mit feinem ebergan: Mit feinen bornern auch ber ftier Stieß in einmal, brei ober vier; 10 Der grobe esel unbedacht Mit lefterworten in anfacht, Wolt auch fein manbeit an im bweisen. Beigt im die hinderen bufeifen. Teten dem löwen vil zu leid, 15 Ein jedes tier in fonderheit. Der low erfeufzet ba und fprach: "Jest folt ich haben hausgemach Und in meim alter friedlich leben: Tut mir ein jeder widerstreben. 20 Den ich zuwidern bin gefin, Die bringen mirs mit haufen in,

<sup>11. 71</sup> überbroßen, wie verbroßen, überbrüßig. 12. Dorp. Aiijb, 7; Rom. I, 15; Boner 19; Stainh. 76ª, beutsch 76b. — 12 an facht, ansocht. — 18 hausgemach, hausliche Bequemlichteit.

|   | Bezalen mir mit gleicher maß            |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Den alten schaben und den haß,          |    |
|   | Tun mir, wie ich in hab getan:          | 25 |
|   | Vor bös muß böses wider han.            |    |
|   | Aber den ich vorhin all gut             |    |
|   | Getan, gefcutt, mit fteter but          |    |
|   | Allzeit gehalten über sie,              |    |
|   | Das find jegund vornemlich bie,         | 30 |
|   | Die mich verfolgen tun und haßen,       |    |
|   | Der woltat nicht genießen lagen.        | •  |
|   | Drumb ich mich übel hab bedacht,        |    |
|   | In meinr gwalt vil feind gemacht.       |    |
|   | Doch ift mir gar vil übler gichehen,    | 35 |
|   | Daß ich mich nicht hab vorgesehen,      |    |
|   | Bu falschen freunden mich gesellt,      |    |
|   | Allzu vil glaubens zu in gestellt;      |    |
|   | Die greifen mich jest herter an         |    |
|   | Denn bie, ben ich hab leibs getan."     | 40 |
| 9 | Im glud fo wird die freundschaft groß   |    |
|   | Und meret sich on alle moß;             |    |
|   | Im unglud wird ber freund probiert,     |    |
|   | Wie uns hie dise fabel lert.            | •  |
|   | Darumb fol fich ein jeber maßen,        | 45 |
|   | Im glud zu vil nicht bunten lagen;      |    |
|   | Und ber in bobem glud regiert,          |    |
|   | Seb, daß er nicht tyrannisiert.         |    |
|   | Das glud fan sich verwandlen schier:    |    |
|   | Denn rechen sich bie feind an bir.      | 50 |
|   | Es ist auch not, daß du hast acht       |    |
|   | Under benen, die du zu freund gemacht.  |    |
|   | Etlich sind, die nicht lieben dich,     |    |
|   | Sondern das dein, glaub sicherlich:     |    |
|   | Wenn fich mindert bein glud und hab,    | 55 |
|   | Fallen dieselben freund auch ab,        |    |
|   | Birft von benfelben herter geplagt.     |    |
|   | Des sich Ovidius beklagt                |    |
|   | Und spricht: "Da mich bas glud auftrug, |    |
|   | Set ich ber freunde mer benn gnug.      | 60 |

<sup>12. 58</sup> Ovibius, Epist. ex Ponto, III, 25 fg. Die Moral und bie ange-führte Stelle auch bei Dorpius. — 59 auftragen, erheben.

65

Sudosten wind mein segel rürt, Da ward mein ichiff mit freuden gfürt; Bald ber nordwest mit fturm entstund, Da half tein freund, ich fiel zu grund: Niemand reicht mir ber hilfen band, Bu ftuden treib mein ichiff ans land." Man fagt, ber freunde in ber not Behn fechs und fechzig auf ein lot.

### Die breizehnte Kabel.

### Dom Hund und Efel.

Es het ein reicher man ein hund, Der umb in war all zeit und ftund, Mit fpielen im vil geit vertrieb, Darumb in auch fein herr het lieb; Stets bei im auf bem pulfter faß 5 Und teilt im mit, fo oft er af. Das Hausgesind besaleichen tet. Denfelbigen bund auch lieb het. Ein efel hat derfelbig man, Der het viel efelsarbeit tan; 10 Der fam ins haus on als gefar: Des hunds ward er beim herrn gewar Und fah, baß mit im fpielt ber berr; Berbroß in aus ber maßen fer. Er feufat, sprach zu im felber nu: 15 "Ach Gott, wie gets fo ungleich gu! Es ift ber berr und jeberman Dem bund mit freundschaft jugetan; Das hausgfind im vil gnad beweift, Wird auch vons berren tifch gespeift. 20 Mit spielen und mit mußig gon Berbient ber bund benfelben Ion.

<sup>13.</sup> Dorp. A iijb, 8; Rom. I, 16; Boner 20; Stainh. 77a, beutsch 77b.

| Dagegen tu vil arbeit ich,             |    |
|----------------------------------------|----|
| Des boch niemand erbarmet sich.        |    |
| Sed, maßer. holy muß teglich tragen,   | 25 |
| Werd noch bazu mit knütteln gichlagen, |    |
| Gefpeift mit grobem gerftenftro:       |    |
| Meins lebens werd ich nimmer fro.      |    |
| 3ch fibe wol, wer vil fcmeichlen tan,  |    |
| Der ist im forb ber beste han.         | 30 |
| Erlangt man bamit gnab und gunft,      |    |
| 3ch kan auch wol dieselbe kunft."      |    |
| Wie nu ber berr tam beim gegangen,     | •  |
| Wolt in ber esel auch empfangen:       |    |
| Mit efelsfüßen in beschritt,           | 35 |
| Rief: "Ika, Ika!" kunt anders nit;     |    |
| Dappet in, daß er greulich rief.       |    |
| Das hausgesind bald zuher lief,        |    |
| Dem groben efel mit knütteln hart      |    |
| Sein haut im wol zerdroschen ward:     | 40 |
| Im ward sein spielen ungestalt         |    |
| Mit großen schlegen wol bezalt.        |    |
| Ein jeder febe auf sein beruf,         |    |
| Dazu in Gott erwelt und schuf;         |    |
| Denn nicht all bing ein jederman       | 45 |
| Ausrichten und bestellen kan.          |    |
| Wo die natur tut widerstreben,         |    |
| Dahin fol fich niemand begeben.        |    |
| Der esel kan nicht hasen jagen,        |    |
| Der hund kan auch kein fede tragen.    | 60 |
| Bormar, glaub mir, es stet nicht fein, |    |
| Bo ber fnecht übern herrn wil sein,    |    |
| Die magd die frau verechtlich helt:    |    |
| Solch haushaltung mir nicht gefellt.   |    |
| Ein jeder bleib bei seinem stand,      | 55 |
| So stet es wol im ganzen land.         |    |

#### Die vierzehnte Fabel.

### Dom Löwen und der Maus.

Es bet ein low fich mut gelaufen; Under eim baum legt er fich fclafen. Mls er nu ba entschlafen mar, Ram binder im ein große ichar Feldmeufe, ein großer haufen, 5 Teten bart binber im berlaufen, Daß in bem laub ein wenig fracht: Davon ber felbig low ermacht, Erschrad und griff bald hinder fich, Erwuicht ein meuslin bebendiglich: 10 Er brudte ein wenig, bag es ricf. Die ichar ber meus gar balb entlief. Das gfangen meuslin erschrack gar fer Und fprach jum lowen: " Gnediger berr, Ergornet euch nicht über mich! 15 Denkt, wer ir feid, und wer bin ich. 3ch bitt, wollet mich ledig lan; Ar fünt an mir tein er began." Da ließ ber low das meuslin laufen: Balb tam es wiber zu bem haufen. 20 Darnach ber low lief übers feld, Vor einer beden mar geftellt Ein ftrid, gelegt, bie tier gu fangen: Im felben blieb der low behangen. Er rief und fratet in der erden, 25 Er funt aber nicht los werden. Als er nun schrie fo lang und grimm, Das meuslin hort des löwen ftimm, \_ Belds erft von im gefangen mar. Bang eilend tam es laufen bar, 30 Auf daß es möcht erfarn und sehn, Bas dem löwen wer leids geschehn.

<sup>14.</sup> Dorp. A4, 8; Rom. I, 17; Boner 21; Stainh. 78ª, beutsch 78b. — 18 began, erwerben.

Digitized by Google

|   | Als es ben löwen gefangen sach,<br>Es sprach: "Herr, diß eur ungemach<br>Und kummer wil ich euch bald wenden."<br>Es bsah die strick an allen enden,<br>Mit seinen zänen die strick zerdiß<br>Und von einander gar zerriß.                      | 35         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ¶ | Der löw ward aus bem ftrid erlöft:<br>Die kleine maus gab großen troft.<br>Dife fabel die große herrn<br>Gnade und gütigkeit tut lern.                                                                                                          | 40         |
|   | Nach dem das glück ist wandelbar,<br>Jest ist es hie, jest lauft es dar,<br>Und komt oft, daß die großen herrn<br>Der armen hilf und rat begern.<br>Darumb so sol ein weiser man                                                                | <b>4</b> 5 |
|   | Sollichs zu einer warnung han,<br>Daß er tu keinem menschen schaben,<br>Ungunst und haß auf sich zu laden.<br>Wer niemand forcht aus übermut,<br>Fürwar, berselb nicht weislich tut.                                                            | 50         |
|   | Es ist je großen königen gschehen,<br>Wie in ben historien zu besehen,<br>Daß sich ir glück bahin begeben,<br>Daß sie ber armen gunst musten leben.<br>Es komt wol, daß ein kleines kind                                                        | 55         |
|   | Ge benn ein alter ein gülben findt. Es lert uns Christus, Gottes son: Mit dem unrechtsertgen mammon, Der gwunnen ist mit bösen sachen, Uns gute freunde sollen machen, Die sich zur bösen zeit nicht schemen, Zum schutz in ir behausung nemen. | 60         |

<sup>14. 60</sup> unrechtfertig, unrechtmäßig.

#### Die funfgebnte Fabel.

### bom kranken Weihen.

Ein franker weih auf feinem bet Vor großer frantheit feufgen tet Und ruft zu im sein mutter bar. Sprach: "Mutter, tomt ein wenig ber! 3ch bitt, feht meinen jamer an 5 Und wöllet euch erbarmen lan, Die götter treulich vor mich bitten, Mus bifer frantheit mich erretten Und opfern für mich eure gab, Auf daß ich tom ber trantheit ab." 10 Die mutter fprach: "Mein lieber fon, Wolt bir folche gern ju gfallen ton; Dich buntt aber, es fei umbfunft: Bei ben göttern haftu fein aunft. Nachdem du haft bei tag und nacht 15 Die götter bir juwibern gmacht, Richt heimlich gidenbt, noch offenbar Bu berauben ire altar Und ir heiltum gar oft entwicht. Dapor leib. mas bir jest geschicht." 20 ¶ Es ift geraten fru und fpat, Daß man Gott ftets vor augen bat, Der die frommen anediglich bort In irer not nach feinem wort. Wer fich nach feinem willn nicht richt, 25 Bon bem wendt er fein angeficht. Wenns uns wol get, folln wir Gott loben. Auf daß wirn auch in nöten haben. Wer Gott verleßt, wenns im wol get, Bei bem er nicht in noten ftet. 30

<sup>15.</sup> Dorp. A 4b, 9; Rom. I, 18; Boner 22; Stainh. 79b, beutich 80a. - 19 entwicht, entweiht.

#### Die fechzehnte Fabel.

#### Don der Schwalben.

Im sommer, als man zu seen pflaa Den lein, umb fanct Johannes tag, Ein wipig schwalb die vogelein Fordert, zu halten ein gemein, Und fprach: "Ir febt, wie fiche jest belt, 5 Die man zu faben uns nachstellt: Mit garnen, neben und mit ftriden Tut man uns oft berüber ruden: Die werden all vom flachs gesponnen. Daffelb hab ich jest wol besonnen. 10 Nach bem jegund ber baur ba ftet, Den leinsamen in ader feet, Go rat ich, daß wir jest fein mader, Fliegen mit baufen auf ben ader Und fregen auf ben famen gar, 15 Daß uns bienebit nicht wiberfar Gin großer ichabe, wenn ber flachs Mit ber zeit groß werb und erwachs." Aber ir rat ward gar veracht Und von ben andern vöglen blacht. 20 Das ließ die schwalb alfo geschehen Und fprach: "Ich wils mit euch ansehen." Darnach ber flachs balb grunen tet; Die schwalb in guter achtung bet, Fordert zusamen die vögel all, 25 Tet fie vermanen noch ein mal, Sie folten auf ben ader laufen. Den grunen flachs bebend ausraufen Und lagen in verberben gar, So temens aus bes lebens far. 30 Die vogel fie belachen teten, Siegens ein beschißnen propheten.

<sup>16.</sup> Dorp. A 4b, 10; Rom. I, 19; Boner 23; Stainh. 80b, beutich 81a.

— 8 herüber rüden, ju fich herziehen, fangen. — 13 wader, wach, aufmertjam. — 30 far, Gefahr.

| Das tet bie schwalb gedultig leiden.         |    |
|----------------------------------------------|----|
| In dem der herbst tam an bei zeiten:         |    |
| Der flachs ward reif und bracht vil knotten. | 35 |
| Da teten sich die vögel rotten,              |    |
| hinaus zu fliehn nach irer fpeis,            |    |
| Bie im herbst ift ber vogel weis.            |    |
| Als sie die schwalb mit haufen fach,         |    |
| Zuläßlich zu ben vögeln sprach:              | 40 |
| "Lieben bruber und schwestern all,           |    |
| Berman euch jest zum britten mal,            |    |
| Wie ich benn vormals auch getan.             |    |
| Den flachs feht ir jest vor euch ftan:       |    |
| Der aderman tomt balb baher                  | 45 |
| Mit feinem gfinde on gefer,                  |    |
| Den flachs zu fameln und zu raufen.          |    |
| Ein gu bringen mit großen haufen,            |    |
| Daß er geberrt werb an ber fonnen,           |    |
| Geschwungen, gehechelt und gesponnen         | 50 |
| Bu negen, ftriden und ju garn,               |    |
| Damit man uns tut überfarn.                  |    |
| 3madt und ermufcht, die topf zerdrudt        |    |
| Und mit haufen uns überruckt.                |    |
| So fliegend hin mit großen rotten            | 55 |
| Und freßen von dem flachs die knotten        |    |
| Und treten gar in bred ben flachs,           |    |
| Auf daß er nimmer wider machs,               |    |
| So wird daraus tein garn geworcht,           |    |
| Und mögen leben sonder forcht."              | 60 |
| Die vogel teten gleich wie vor,              |    |
| Gaben der schwalben fein gehör               |    |
| Und hielten ire red por icherzen,            |    |
| Ir warnung gieng in nicht zu herzen.         |    |
| Als das die schwalb nun warb gewar,          | 65 |
| Sah iren rat verachtet gar,                  |    |
| Bun andern vögeln sprach: "Abe!              |    |
| In eur gmeinschaft tom ich nit me.           |    |
|                                              |    |

<sup>16. 35</sup> knotten, Anoten, Samenkapfeln bes Flachfes.— 40 guläßlich, bringend, eindringlich.—52 über farn, 54 überruden, wie berüden, fangen.
— 59 gewörcht, mhd. würken, praet. wordte, arbeiten, wirken.

|      | Bun leuten wil ich mich gefellen,<br>Bei in mein herberg mir bestellen. | 70 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Das febe ich an jegund vors best,                                       |    |
|      | Und machen mir ein leimen nest                                          |    |
|      | Dort oben under jenem dach,                                             |    |
|      | Und haben fried und hausgemach,                                         |    |
|      | Und singen meinem wirt ein lied;                                        | 75 |
|      | Schützt mich, daß mir kein leid geschiht.                               |    |
|      | Wölln sich die andern laßen worgen,                                     |    |
|      | Davor laß ich die vögel sorgen."                                        |    |
| $\P$ | Es gschicht noch oftmals in einr stadt,                                 |    |
|      | Daß ein vorstendig man im rat                                           | 80 |
|      | Aus weisheit redt allzeit das best,                                     |    |
|      | Wird nicht angenomen; so gschicht zu letst                              |    |
|      | Das widerspiel, als er geraten.                                         |    |
|      | Denn spricht man: Ach, daß wirs nicht taten!                            |    |
|      | Mancher im selbs nicht raten kan,                                       | 85 |
|      | Nimt auch eins andern rat nicht an.                                     |    |
|      | Wenn dem sein anschlag anders gerät,                                    |    |
|      | Denn er im vorgenomen bet,                                              |    |
|      | Denn tut er sich bedenken baß,                                          |    |
|      | Spricht: Hett ich tan diß oder das!                                     | 90 |
|      | Der im nicht raten lest bei zeiten,                                     |    |
|      | Muß hinden nach den esel reiten;                                        |    |
|      | Dem tut der reuel große qual,                                           |    |
|      | Denn die ursach ist hinden tal.                                         |    |
|      | Die nicht bei zeit den fehl lan bußen,                                  | 95 |
|      | Darnach ben schaben schmecken mußen.                                    |    |

<sup>16. 72</sup> leimen, von Lehm. — 92 ben efel reiten, als Strafe. — 93 reuel, bie Reue. — 94 ift hinden fal, läßt fich nicht beim Schopf ergreifen und zurückringen; ebenso wenig wie die Gelegenheit und das Glüd. — 95 ben fehl bufen lan, den Fehler besiern, gut machen.

#### Die siebzehnte Fabel.

### bon Frofchen und irem Ronig.

Dor zeiten alle froide maren Ein freies volt, in alten jaren, Supfeten und sungen in den lachen, Teten fich teglich frolich machen; Auf ben wiesen und in ben garten Mit freud und luft ir zeit verzerten. Einsmals tamen fie überein, Bu halten eintrechtig gemein. Da bupft ein alter froich berfür, Eprach: "Lieben berren, gebt gebor! 10 Ir febt, wie in der gangen welt Eim jedern volk ift vorgestellt Ein oberfeit, von Gott gegeben, Darunder es muß zuchtig leben Bei ordenlichem regiment, 15 Das nicht gebrochen noch getrennt, Mit rechten gefaßte polizei: Stet einr treulich dem andern bei. Run ift unfer ein große ichar In allen pfülen bin und ber. 20 In allen pfugen, lochern, rigen, Daß oft zwen auf einander figen. Da muß der fleinst ben gröften tragen: Sold ordnung tut mir nicht behagen. Ifts euch alln lieb, fo treten ber: 25 Wir wölln anfallen ben Jupiter, Denn er ift unfer rechter Gott. Der alle froich in achtung bot, Und bitten, daß er uns wöll geben Gin tonig, baß wir mogen leben 30 Samtlich under einer oberfeit. Der uns regiert mit grechtigfeit."

<sup>17.</sup> Dorp. B 10; Rom. II, 1; Boner 25; Stainh. 83ª, beutsch 63b. — 12 vorftellen, vorsehen. — 17 mit rechten gefaßt, wohl geerdnet. — 26 anfallen, angehen, mit Bitten. — 32 ber, ber König.

| Den fröschen gfiel gar wol der rat:      |    |
|------------------------------------------|----|
| "Ift gut, daß man ein herren hat."       |    |
| Sie trugen ire werbe für:                | 35 |
| Der Jupiter gab in gebor.                |    |
| Als er vernommen ir antragen,            |    |
| Bu lachen marb gar fer bewagen;          |    |
| Die froich terten fich nicht baran,      |    |
| Sprachen: "Wir wölln ein tonig han!"     | 40 |
| Er fprach: "Daß ir eurs willen gleben,   |    |
| Get hin, ich wil euch einen geben."      |    |
| Ein blod ließ er balb tragen her,        |    |
| Gar unbehauen, groß und schwer,          |    |
| Warf er mit großem ungefug               | 45 |
| Ins waßer, das oben zuschlug.            | 10 |
| Den tet das maßer lang bedecken:         |    |
| Ram in die frosch ein großer schreden.   |    |
| Der block ward oben wider bloß,          |    |
| Wie ein blod auf dem maßer floß.         | 50 |
| Die rate hießen in wilkommen.            | •  |
| Der tonig lag, schweig wie ein ftumme,   |    |
| Daß sie in bsungen und bekräten;         |    |
| Ließ sich von in mit füßen treten,       |    |
| Und lag ganz ftill derfelbig blod        | 55 |
| Gleich wie ein abgehauner ftod.          | 00 |
| Daffelb bie froich gar fer verbroß,      |    |
| Liefen jum Jupiter so groß,              |    |
| Baten, wolt in ein tonig geben,          |    |
| Der vernunft het, verstand und leben,    | 60 |
| Und der auch etwas strenger wer,         | 60 |
| Wist fich zu halten wie ein herr.        |    |
| Jupiter tet ben froschen ghorchen,       |    |
| Bum könig gab er in ben storchen.        |    |
| Der trat her wie ein ebelman             | 65 |
| Und het zwo rote hosen an:               | 69 |
| Tut teglich durch die wiesen schleichen. |    |
| All die frösch, die er kan erreichen.    |    |
|                                          |    |

<sup>17. 35</sup> werbe, Berbung, Antrag, Bitte. — 38 bewagen, bewogen, mbb. praet. was. — 41 gleben, empfangen, genießen. — 46 zuschlagen, ausammenschlagen. — 52 fcweig, ichwieg; ein ftumme, mbb. Gubftantiv.

| Mit seinem schnabel kan erbappen,<br>Eim jeden kauft er bald ein kappen,<br>Und frißt sie auf, wie er sie sindt:<br>Des sie nicht wol zu frieden sind.                                                                        | 70  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Des sich noch von benfelben tagen<br>Biß heutigs tags all frösch beklagen.<br>Des nachtes, wenn der könig ist schlafen,<br>Alle frösch schreien: wassen, wassen!<br>Beschreien all mit heiser stimm                           | 75  |
| Irs königs thrannei und grimm<br>In allen löchern und steinrigen<br>Und in den pfülen, wo sie sigen.<br>Irs königs sie gar gern los wern,<br>Den alten könig wider begern.                                                    | .80 |
| Beim Jupiter findens lein gnad: Ein jedr muß bhalten, was er hat. Den frommen wolten fie nicht han, Drumb leidens billich den tyran.  Twie disen froschen ist geschehn,                                                       | 85  |
| Tut man oft bei ben menfchen fehn:<br>Wenn sie haben ein oberkeit,<br>Die sie schützet vor allem leib,<br>Derselben joch kan niemand tragen,<br>Man tut stets über dieselbig klagen<br>Und spricht: wir wölln ein andern han, | 90  |
| Das triegen stet im übel an. Denn tut Gott an des statt verschaffen Einen, der sie tut weidlich strafen, Auch zu zeiten schleht gar darnider; Denn wünschen sie den ersten wider.                                             | 95  |
| Das gegenwertig tut uns stets reuen, Und gaffen immer nach eim neuen. Frum oberkeit wird stets veracht: Wenn sie gleich als zum besten macht, Tut man ir frömkeit nimmer loben. Rechts ists, daß frösch auch störche haben.   | 100 |

<sup>17. 70</sup> ein tappen taufen, fprichwörtlich: beruden, betrügen, jum Rarren haben. — 76 maffen! ein hulferuf. — 99 reuen, verbrießen. — 104 rechts, Rechtens, nach dem Rechte.

#### Die achtzehnte Fabel.

### Don den Cauben und Weihen.

Die tauben betten einen streit Mit bem weiben, ber in groß leib Bufüget und gar bart anfacht Und liefert in gar oft ein ichlacht. Die tauben tonten fich nicht rechen, 5 Dem ftarten feind nicht vil abbrechen; Wolten ben ftreit nicht gern verliesen, Bedachten ein ichutherrn gu fiefen, Der ire ordnung im frieg folt füren. Den habicht zum ichutherrn fie furen: 10 Der folt bie hauptmanichaft verftan. Der fach nam fich ber habicht an. Und wie er nun zum bauptman ward. Ließ er nicht ab von feiner art: Mider bie tauben tobt er fer. 15 Mls ob er ber feind felber mer. Flog under die einfaltig tauben, Tets nach einander ausber klauben. Da mar ben tauben berglich leib. Daß fie betten gur oberfeit 20 Den habicht gfest und außerwelt, Weil er fich ber gebur nicht helt: "Beger, wir betten allein gestritten, Schaden von unserm feind erlitten. Der freund tut uns vil größern ichaben, 25 Denn auf uns bet ber feind tunt laben." ¶ Gin jeber laß fich nicht gerauen Seines berufs, mit allen trauen Demfelben fleißig ftellen nach Und haben acht auf feine fach. 30 Dbs icon nicht get, wie es wol folt. Und baß mans gerne beffern wolt,

<sup>18.</sup> Dorp. B 11; Rom. II, 2; Boner 26; Stainh. 84, deutsch 85ª. — 7 verliesen, nbs. verleisen, verlieren. — 11 die hauptmanschaft, das Anführeramt. —18 ausher, heraus, häusig bei Walbis: aushin — hinaus 2c.

| Wils doch nit recht auf alle seiten   |     |
|---------------------------------------|-----|
| Bugen und ungehunten reiten.          |     |
| Beil mir mein ftand zu bifer frift    | 3 5 |
| Leidlich und wider Gott nicht ift,    |     |
| Muß ich bamit ju frieden fein.        |     |
| Ifts nicht von allen feiten rein,     |     |
| Beil ich noch bin in Disem leben,     |     |
| hienebst wird Gott ein begers geben.  | 40  |
| Die sich aus vorwig gern verneuen,    |     |
| Die müßen oft am reuel teuen.         |     |
| Wenn fie was neues gnommen an,        |     |
| Woltens bas alt gern wiber han.       |     |
| Wir fein all mit ber plag geplagt,    | 45  |
| Niemand sein eigen stand behagt.      |     |
| Darumb sei niemand fo verbolgen,      |     |
| Daß er wolt bifen tauben folgen,      |     |
| Die umb ein kleine forcht bes weihen  |     |
| Ließen ben sperber sich entfreien.    | 50  |
| Bas du anfahst, des hab gut acht,     |     |
| Hebs weislich an, das end betracht:   |     |
| Beger, du leidst ein kleinen schaden, |     |
| Denn daß du foltst in größerm baben.  |     |

#### Die neunzehnte Fabel.

# Dom Dieb und finnd.

Ju stelen gieng'ein bieb hinaus Bor eines reichen bürgers haus; Da ball in an bes bürgers hund. Ein stücke brod reicht er zu stund. Der bieb bem hund es geben wolt; Der hund sprach: ,,, Meinstu, daß ich solt

<sup>18. 41</sup> verneuen, verändern.—47 verbolgen, finnlos, unbesonnen.—50 entfreien, ber Freiheit berauben, unterjochen, thraunisten.
19. Dorp. Bb, 12; Rom. II, 3; Boner 27; Stainh. 85b, beutsch 86a.—3 ball, pract. von bellen.

Das brot nemen und schweigen still, Daß bu bieweil nach beinem willn In meines berren baus mögft gan Und tragen, was bu findft, bavon? 10 Lieber veracht ich beine gab, Denn ich verlier meins berren lob." M Die fabel lert, daß wir nicht follen Dem ichendlichen genieß nachstellen, Richt umb zu haben fleinen gwin, 15 Ein größern lagen faren bin, Und bag wir nicht, wie fie gern wollen, Gim jedern geifte glauben follen. Es ift manch schmeichler also tlug. Daß er bofe lift und betrug 02 Richt allein in ben worten bat, Conbern erzeigts auch mit ber tat.

# Die zwanzigste Fabel. Vom Wolf und der San.

Ein trechtige sau die solt geberen;
Da tet ein wolf an sie begeren
Und sprach: "Geliebte schwester mein,
Bitt, wöllest gutes mutes sein.
Der gedurt halb hats mit dir kein not,
Wil mit dir teilen hilf und rat,
Im kindbet wil ich bei dir wesen,
Daß du magst beiner frucht genesen,
Wil dich nach meim vermügen retten
Und der hebammen statt vertreten."
Die sau sprach: "Wolf, ge von mir sern,
Deiner hilf tu ich nicht begern.
Wiltu mir etwas zu willen ton,
So ste bald auf und ge darvon.

5

<sup>20.</sup> Dorp. Bb, 12; Rom. II, 4; Boner 18; Stainh. 96b, beutich 97a. - 7 wefen, fein, weilen, mohnen.

| Denn je bu weiter bist von mir,         | 15 |
|-----------------------------------------|----|
| Dest mer hab ich zu danken dir."        |    |
| Des wolfes bienft wer angenem,          |    |
| Wenn er sein tag zur sau nicht tem;     |    |
| Wenn der wolf ist weit von der fau,     |    |
| Ist angenem sein dienst und trau.       | 20 |
| Die fabel tut uns nicht erlauben,       |    |
| Daß wir solln allen alles glauben:      |    |
| Es beut mancher ben großen bienft,      |    |
| Ift im herzen ber aller minft           |    |
| Und fucht gar oft fein eigen genieß     | 25 |
| Mit fremdem schaden und verdrieß.       |    |
| Drumb bis nicht fertig zu allen zeiten, |    |
| Alles zu glauben allen leuten.          |    |
| Wer einem lugner leichtlich glaubt,     |    |
| Wird oft der warheit auch beraubt.      | 30 |
|                                         |    |

### Die einundzwanzigste Fabel.

# bon den schwangeren Bergen.

In alten zeiten, vor tausent jarn Begab fichs, wie ich hab erfarn, Ein landgeschrei tam under bie leut, Bie bie berge gur felben geit Schwanger waren und folten geberen. 5 Mus volt lief ju mit großem begeren, Und tam zusamen ein große ichar Mus vilen landen gelaufen bar Und ichauten an bie berge groß: Sie maren bauchet uber bmoß. 10 Ein lange zeit fie ba erharrten, Mit großer forcht teten erwarten, Wenn fich nun öffnen wurd die erben, Bas feltzams bings baraus folt werben,

<sup>20. 20</sup> tran, treu. — 24 ber minft, ber geringfte, unguberläffigfte. 21. Dorp. Ba, 12; Rom. II, 5; Boner 29; Stainh. 87b, beutich 88a. — 3 land gefchrei, allgemeines Gerebe.

9

| Ein dromedari oder elefant,           | 15         |
|---------------------------------------|------------|
| Ober fonft ein munber unbefant.       |            |
| Bu letst froch zu bem berg heraus     |            |
| Ein fleine lecherliche maus.          |            |
| Als sie heraus lief und sich regt,    |            |
| Ward alles volk zu lachen bewegt.     | 20         |
| Mit difer fabel werden die troffen,   |            |
| Bon den man groß bing tut verhoffen,  |            |
| Ir fach mit worten schon verblumen    |            |
| Und fich ber zehen tun berhumen,      |            |
| Der fie nicht eins zu tun vermugen;   | 25         |
| Und wenns benn kommet zu ben zügen,   |            |
| Das rechtes ernsts und treffens gilt, |            |
| · So werbens mit eim wort gestillt.   |            |
| Faren hoch her und aufgeblasen,       |            |
| Im treffen schmeißens in die hosen.   | 30         |
| Uber dieselben Horatilis klagt        |            |
| In arte poetica, da er fagt:          |            |
| "Wenn große berge schwanger wern,     |            |
| Tun sie ein kleine maus gebern."      |            |
| Wer pochen und vil wort kan machen,   | 3 <b>5</b> |
| Der tut das wenigst zu den sachen.    |            |
| Ein unnüt fach tut oft erweden        |            |
| Durch vil geschwet unnüten schrecken. |            |

Die zweiundzwanzigste Fabel.

### Dom alten Jaghunde.

Ein jäger het ein alten hund; Mit bem ein hasen jagen bgund Und tet in auf den hasen heten, Daß er solt weidlich an in seten. Der hund lief, was er leibes mocht, Um hasen seine macht versucht

5 mas er leibes mocht (vermochte), aus Beibestraften.

21. 24 gehen, zehnerlei, nämlich Dinge, Runfte. — 26 gug, expeditio, Kriegszug. — 27 bas, ba es.
22. Dorp. Bji., 13; Rom. II, 7; Boner 31; Stainh. 89b, beutich 90a —

Digitized by Google

|   | Und het gar gern getan fein best;         |    |
|---|-------------------------------------------|----|
|   | Mit mu erwufcht er in zu letft.           |    |
|   | Er tunt in aber nicht ermannen:           |    |
|   | Sein bein warn im vor alter gfpannen,     | 10 |
|   | Sein ruden schwach, sein gan verschlißen. |    |
|   | Bald het sich ber has von im gerißen.     |    |
|   | Der jager ichlug mit knutteln zu.         |    |
|   | Der hund fprach: "Gerr, verftet mich nu:  |    |
|   | Billich foltst mirs zu gute halten        | 15 |
|   | Und feben an mich schwachen alten.        |    |
|   | Du weift wol, als ich junger war,         |    |
|   | Gieng ich in fprüngen ftets baber.        |    |
|   | Da borft ich wol bem hasen naben          |    |
|   | Und funt in in eim sprunge faben.         | 20 |
|   | Ich was ganz wacker und auch risch,       | 20 |
|   | Und ward gespeist von deinem tisch.       |    |
|   | Run ich aber bin worden alt,              |    |
|   | Mit frankheit bladen manigfalt,           |    |
|   | Mein zane stumpf, mein beine schwach,     |    |
|   |                                           | 25 |
|   | Jest weigerstu mir mein gemach.           |    |
|   | Ich sehe, bu bift zu widern mir,          |    |
|   | Weil ich nicht mer kan nuten bir.         |    |
|   | Wenn du nun werft ein redlich man,        |    |
|   | Soltst gegen mir bich anderst han         | 30 |
|   | Und laften mich genießen des              |    |
|   | 3ch bir gethan, bu weist wol wes.         |    |
|   | In meiner jugent war ich bir nute:        |    |
|   | Drumb foltst mich auch im alter schuten   |    |
|   | Und mich jum besten genießen lan,         | 35 |
|   | Bas ich in ber jugent hab getan."         |    |
| ¶ | Ber ber gemein bient fein lebenlant,      |    |
|   | Berdient aufs letft gar wenig bant,       |    |
|   | Left in ber treue nicht genießen:         |    |
|   | Solche möcht ben teufel wol verdrießen.   | 40 |
|   | Ich halt vom jäger zwar nicht vil,        |    |
|   | Der den alten hund nicht bedenken wil,    |    |
|   | Daß er in seinen jungen tagen             |    |
|   | and to in lemon landers and an            |    |

<sup>22. 9</sup> ermannen, übermannen, bewältigen. — 10 gfpannen, gefpannt, fteif. — 11 verfchligen, abgenutt. — 26 gemach, Gemächlichteit, Bequemlichteit. — 42 bebenten, fein Recht geben, belohnen.

| Hat gejagt nach alle seim behagen.         |    |
|--------------------------------------------|----|
| Die Welt hat noch gar vil ber jager,       | 45 |
| Auf iren vorteil seind gute pfleger.       |    |
| Dieweil fie eins genießen mogen,           |    |
| . Tun sie im zimlich er erzeigen;          |    |
| Wenn er aber nicht mer tan nüten,          | _  |
| So leßt man in dahinden figen,             | 50 |
| Und ist nichts in der welt so gut,         |    |
| Daß mans one nut belieben tut.             |    |
| Vor zeiten hat mans auch getan:            |    |
| Das flagt Ovidius von Sulmon:              |    |
| "Wiewol es laut ganz lesterlich",          | 55 |
| Spricht er, "bennoch muß sagen ich:        |    |
| Die welt ift jest fo gar vergegen,         |    |
| Freundschaft tuts nach der woltat meßen;   |    |
| Und wo die woltat jepund wendt,            |    |
| Da hat die freundschaft auch ein end."     | 60 |
| Die pferd, wenns nicht konnen gieben baß,  |    |
| Nimt in ben habern und ichlechts ins gras. |    |
| , , , , ,                                  |    |

Die breiundzwanzigste Fabel.

# bon hafen und frofden.

Im wald hub sich ein großer wind,
Wie ich dasselb beschrieben sind,
Wet start, daß in dem wald erdont,
Wurrt durch die büsch ganz ungewont.
Darab der hasen ein große schar
Die zeit im wald beinander war,
Erschracken ser von disem brausen,
Bom großen ungewonten sausen.
Der eltest zu den andern sprach:
",, Wir haben zwar ein böse sach.

5

<sup>22. 47</sup> eins genießen mögen, von einem Rugen haben. — 54 Sulmon, Stadt im Sabinerlande, Geburtsort des Oribins, 43 v. Chr. — 55 Ovid, Epist. ex Ponto II, 3, 23. — 59 wenden, umtehren, fich abwenden. 23. Dorp, Bil, 14; Kom. II, 9; Boner 32; Stainb. 20a, deutsch 91b.

| Ich rat, daß wir nicht lang verziehen,<br>Bon stund hin aus dem lande fliehen,<br>Weil uns ein jeder ist gehaß:              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Man verfolgt uns on underlaß.<br>Ber weiß, was hinden ist im wald,<br>Das rauscht so frech und ungestalt."                   | 15 |
| Der hasen war ein großes her,<br>Doch forchten sie sich mechtig ser;<br>Wurden bald rats: in einem hausen                    |    |
| Begunten aus bem land zu laufen.<br>Bei eine große pfüße kamen,                                                              | 20 |
| Waren ein haufen frosch zusamen;<br>Die sönnten sich im grünen gras.<br>Die hasen naheten sich baß,                          |    |
| Ungeferlich auf die frosche drungen.<br>Die frosch mit haufen ins waßer sprungen.<br>Ein jeder aus forcht sich bald verkroch | 25 |
| Hie und da, wo er fand ein loch.<br>Des ward ein alter has gewar,<br>Wendt sich und sprach zur hasen schar:                  | 30 |
| "Ich rat, daß wir die forcht ablegen<br>Und hie zu bleiben uns erwegen.                                                      | 30 |
| Fr seht nun, daß auch ander tier<br>Gar vil forchtsamer seind benn wir.<br>Wir wöllen hinfürter gedultig tragen              | 35 |
| Unfer burden und nicht verzagen: Wir finds furwar alleine nicht,                                                             | 00 |
| Dem nicht nach seinem willen geschicht."  Beherzet sein und guter mut  Dunkt mich in allen sachen gut.                       | 40 |
| Wenn einer sein sach feht weislich an,<br>So hilft das glud eim kunen man.                                                   | 40 |
| Stark zuversicht und gut vertrauen Helfen beid tugent und reichtum bauen.                                                    |    |
| Den in anfechtung raut der kauf,<br>Der stedt das hasenbaner auf.                                                            | 45 |

<sup>23. 30</sup> gur, gu ber. - 32 fich ermegen, fich erfühnen.

### Die vierundzwanzigfte Fabel.

### Vom Bickel und dem Wolf.

Mitten in einem sommer beiß. Da wolt ins grune gras ein geiß Spatieren gan an jene beib, Da fie möcht finden gute weid. Sie fprach zum zidel: "Bleib im haus, 5 In meim abwesen gee nicht aus; Sich zu und öffne nicht die tur, Beuh ein bie ichnur, ben rigel für, Und fich, daß niemand zu bir fum. So lang ich felb tum widerumb." 10 Die rebe bet ein wolf gebort. So bald die geiß war umb ben ort, Da fam ber wolf und flopfet an Und fprach: "Daß ich hinweg gegan Und habs babeim nicht recht bestellt, 15 Daffelbig mir in finn jest fellt." Begund zu reben wie ein geiß Und fprach: "Auf meinen eid, ich weiß, So bald mein stimmen bort mein kind, Der ichlugel ju ber tur fich findt." 20 Das zidel fprach: "Wer flopfet ba? Ei mutter, feid ir mir fo nah?" Der wolf fprach: "Ja, mein find, bie bin ich. Tu auf, laß nicht befümern bich." Da antwort bald das kleine zickel: 25 "3d tu nicht auf, mein lieber nidel, 3ch bor gar wol meinr mutter ftimm: 3ch tenn auch wol ben wolf fo grimm Und feh in jepund burch bie rigen. Auf mich barfest bein gan nicht fpigen. 30 Baft fonft tein fenf, fo magft wol ftippen, Mit fünf fingern in hindern bippen."

<sup>24.</sup> Dorp. B ijb, 14; Rom. II, 10; Boner 33; Stainh, 92a, beutsch 92b. — 16 o lang, namlich bis. — 31 ftippen, nbs. eintunken. — 39 bippen, tippen, hineinsabren.

Mer fürsichtig ist und gelert,
An alle red sich nicht bald tert,
Sich nicht bald nach ben worten richt,
Biß er die sachen wol besicht:
Den schupt oft die fürsichtigkeit
Bor schaden und für großem leid.

35

# Die fünfundzwanzigste Fabel.

# Dom Birfchen und Wolf.

Es het ein birfch ein schaf verklagt, Bor einem wolf beftig befagt, Die er bem ichaf gelieben bet Gin icheffel torn auf feine bitt, Den hab wol vor eim jar empfangen 5 Und font von ime nicht erlangen, Daß im fein torn wolt wider ftatten. Und bat ben wolf, baß er wolt raten, Das ichaf mit rechte babin halten, Daß es dem hirsch sein forn bezalte. 10 Der wolf forbert bas ichaf por recht: Da ftunt bas einfeltig ichaf fo ichlecht. Diewol es nicht muft umb die schuld, So wolt es doch des wolfes huld Berlieren nicht, und ftund es ju 15 Und fprach: "Wil feben, wie ich tu; Bib mir noch frift: wo ich mag leben, Wil birs bezalen ober miber geben." Der wolf im ein termin beftimt: Der hirsch die zeit in achtung nimt 20 Und forbert von dem ichaf bas torn. Das ichaf antwort: "Es ift verlorn. Du bift ein bub von bofer art, Mein tag ich bir nichts iculbig marb.

<sup>25.</sup> Dorp. Bijb, 14; Rom. II, 12; Boner 25; Stainh. 94a, beutich 94b. — 11 recht, Gericht. —

Die sechsundzwanzigste Fabel.

## Dom Bauren und der Schlangen.

Bei einem bauren bet ein schlange In einem loch gewont gar lange; Einsmals, als fich die ichlange regt, Da ward ber baur in gorn bewegt, Mit einer art lief er ir gu, 5 Solua ir ein munden ober amo: Darumb bie ichlange fich vertroch, Beim anbern bauren fucht ein loch Und wont allba. In bem ber baur Ram mit ber zeit in armut faur. 10 Er gbacht, baß folchs fein unglud ichmer Un ber ichlangen verschuldet mer. Drumb baß er fie on alle fcult Gefchlagen bet aus ungedult. Das war im leib und grau in fer, 15 Fordert die ichlange wider ber, Daß fie wolt wider bei im wonen. Er wolte binforber baß vericonen. Sie fprach: " Bas bu mir baft getan,

<sup>25. 30</sup> widerfechten, bestreiten, befämpfen. — 83 entrichten, ausgleichen, fositoten, ausgleichen, sont Bib, 15; Rom. II, 11; Boner 34; Stainh. 93a, beutsch 93b. — 15 gran, gerau, gereute.

# Die siebenundzwanzigste Fabel.

Das gift tocht er bir füß mit bonia.

# Dom Suchs und Storchen.

Einsmals der suchs wolt leben wol, Bat den storchen zum abentmal, Daß er wolt kommen und mit im eßen. Als sie zu tisch waren geseßen, Der suchs bracht her ein mandelmus, Das war gekocht mit zuder süß. Dasselb er auf den tisch da goß; Es war dunn, daß es gar zersloß.

<sup>26. 28</sup> einst, einmal. — 29 enturlauben, beurlauben, fahren faffen. — 37 legen, verlegen. — 39 onig machen, frei, los machen. 27. Dorp. Biij, 15; Rom. II, 14; Boner 37; Stainh. 95a, beutsch 95b.

|   | Er iprach zum storchen: "Jß, lieber gast,<br>Desselben, bas bu vor bir hast."<br>Der storch tet mit bem schnabel bappen,                                                                                                                | 10 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Runt von der speise nichts erschnappen;<br>Der fuchs mit feiner zungen ledt,<br>Das mandelmuß im fer wol schmedt.                                                                                                                       |    |
|   | Das tet den storchen ser verdrießen,<br>Daß er der speis nicht mocht genießen.<br>Er gieng hinweg und schemet sich,<br>Gedacht: das wil dir zalen ich                                                                                   | 15 |
|   | Mit colnicher gwicht, wo ich bin biber!<br>Er lud zu gast ben suchsen wiber.<br>Der storch was listig und auch klug:                                                                                                                    | 20 |
|   | Er sast im vor ein gläsen trug,<br>Mit gebacen fischen wol gefüllt,<br>Und sprach zum suchs: "Jß, welchs du wilt."<br>Lang und eng war dasselbig glaß:<br>Der storch die fisch bald ausher laß,<br>Mit seinem schnabel kunts erreichen. | 25 |
|   | Der fuchs betrübt tet umbher schleichen;<br>Durchs glas die gbraten fisch wol sach:<br>Dest größer ward sein ungemach.<br>Sein schaden must mit hunger sehen:<br>Das solt dem suchs nit sein geschehen.                                 | 30 |
| 9 | Ein lachen bringt das ander lachen;<br>Mit scherz tut man mer scherzens machen;<br>Ein begangne list und büberei<br>Die bringt ein ander schastheit bei.<br>Es get so zu bei menschen kind:                                             | 35 |
|   | Schalk übern schalk fich stetes findt.<br>Schalkheit tut einem oft geschehen,<br>Bon dem er sichs nicht het versehen,<br>Und ist schalkheit der schalkheit buß.<br>Der suchs vom storchen leiden muß.                                   | 40 |
|   | Doch was du wilt vom andern han,<br>Dem gleichen foltu im auch tun.<br>Denn mit der maß, wie du gemeßen,<br>Wird bein auch wider nicht vergeßen.                                                                                        | 45 |

<sup>27. 10</sup> beffelben, von bem. — 19 colnice gwicht, fcmerer als bas allgemein gebrauchliche.

#### Die achtundzwanzigste Fabel.

### Dom Wolf und dem Bilde.

Der wolf tam ungefer geloffen. Eins malers wertstat fant er offen: Da lief hinein ber wolf so wilbe, Da fand er ften eins menschen bilbe. Rach eines menichen heubt gestalt, 5 Mit bar, mit farben icon gemalt. Er nams und fert es umb und umb: Das gidnitten bild lag wie ein ftum. Er icuttelts oben bei bem ichopf Und fprach: "Du bift ein iconer tovf 10 Und haft gar vil ber fünften gier. Aber tein verstand ich in bir fpur." Leibliche ichone ift anzunemen, Darf fich berfelben niemand ichemen: Aber wenn ich eins austiefen folt, 15 Bil lieber ich benn munichen wolt Des bergen gier, tunft und verftand; On bas bas ander ift lauter tand. Der menich hat vil ju banten Gott, Dem er zu gleiche geben bat 20 Mus fonderlicher gnad und gunft Ein fconen leib vol gucht und funft. Dagegen zierts auch nicht fast wol, Wenn iconer leib ift untreu vol.

<sup>28.</sup> Dorp. Bilj, 16; Rom. II, 15; Boner 38; Stainh. 96b, beutfc 97a.

#### Die neunundzwanzigfte Fabel.

#### Dom Säher.

Es flob in einen hof ein baber Und fand ein haufen pfauenfeder. Damit tet fich besteden schon, Als ob er wer eins pfauen fon. Die er fich umb und umb beschaut, 5 Seiner iconheit gar fer vertraut; Sein gichlecht tet er verachten fer Und wolt mit in nicht fliegen mer. Bun pfauen tet er fich gefellen, Und wolt fich wie ein pfaue ftellen. 10 Des wurden innen bie bfauen flug, Merteten bes habers betrug, Die pfauenfebern im auszogen, Und ward bargu gar wol geschlagen. ¶ Gin jeberman fol halten fich, 15 Daß er beleibt bei feinem gleich. Wenn einer wil mit ben umbaan. Die im ju reich und ju boch getan, Bu letft, wenn ers bat ubermacht, Wird in armut bagu belacht. 20 Welche meifterlich verfleret ba Blautus in Aulularia. Wer fich vermißt zu fteigen boch. Der fellt mit ichanben binben noch: Drumb tu fich felbs ein jeber tennen 25 Und bei feim eigen namen nennen. Much haben etlich hohe leut Dife fabel auf bie gebeut. Mls etlich feind fo unbescheiben. Sich in eins andern er vorkleiben, 30 Mit ander leute funft berprangen Und wölln bamit groß lob erlangen.

<sup>29.</sup> Dorp. B iij, 16; Boner 39; Rom. II, 16; Stainh. 97ª, beutich 97b. — 19 übermachen, übertreiben. — 22 Plautus, Aulular. II, 2, B. 119.

#### Die breißigfte Fabel.

## bon der Bliegen und Ameißen.

Mit einer ameißen gantt ein fliege, Bermeinet wiber fie gu fiegen. Und fprach: "Ich bin ein ebel tier. Du aber bist weit under mir: Mit meinem fliegen boch ber far: 5 Du freuchst auf ber erben bar. Auf den schlößern da wone ich boch: Dein herberg ift in einem loch. Das harte forn ift beine fpeis. Und trinkest aus der magenleis: 10 So if ich pon ber tonia tifch Bewurzet, wilpret, fleifch und fijch Und trint aus gold und filber ichon: Das verbien ich alls mit mußig gan." Dawider bald bie ameiß rebt. 15 Mit ernst es widerfechten tet Und fprach: "Mein herfunft und gebort Ift wol befant an manchem ort. Mein eltern und mein ganz geschlecht Saben fich gehalten allzeit recht. 20 3ch hab mein fit, bu bift ein gaft Und feine ftete wonung haft. Das förnlin und bas mager rein Ift mir und jederman gemein Und schmedt mir wol mit gutem gwißen; 25 Das bein muftu mit forgen genießen. Bas ich genieße ober verzer, Komt von meinr sauren arbeit ber. Mit arbeit ich mein zeit vertreib. Bin ficher, frolich, alln menfchen lieb. 30 Mein tat all menichen gur arbeit weift, Derhalben mich die schrift auch preift.

<sup>30.</sup> Dorp. B iijb, 17; Rom. II, 18; Boner 41; Stainh. 99a, beutsch 99b. — 6 bar, nadt. — 10 wagenleis, Bagengeleise. — 11 fo, boch.

|      | Du aber fleugst in sorg baher,          |    |
|------|-----------------------------------------|----|
|      | Und hat niemand nach bir beger:         |    |
|      | Alle menschen tun bich meiben,          | 35 |
|      | Dich mag weder baur noch burger leiden, |    |
|      | Ein ungebetner gast im haus,            |    |
|      | Drumb streicht man bich mit ruten aus.  |    |
|      | Man helt dich untüchtig und unedel,     |    |
|      | Jagt bich aus mit eim fliegenwebel.     | 40 |
|      | Die faulen bich zum beispiel han,       |    |
|      | Ir eigenschaft zeigstu in an.           |    |
|      | Im sommer hab ich bes winters acht,     |    |
|      | So tötet bich hunger und schmacht."     |    |
| $\P$ | Wer nicht hat maße seiner wort,         | 45 |
|      | Der hört oft, das er nicht gern hort.   |    |
|      | het die fliege wol gefungen,            |    |
|      | So wer es ir auch baß gelungen.         |    |
|      | Dieweil sie redet all zu vil,           |    |
|      | Muß hören, was nicht hören wil.         | 50 |
|      | Doch gib ich bie ber ameißen recht:     |    |
|      | Es ist vil beger, leben schlecht        |    |
|      | Mit wenig sorg bei kleiner hab,         |    |
|      | Denn daß man prechtig hoch hertrab.     |    |
|      | Bei großem gut ist hoher mut,           | 55 |
|      | An leib und feel oft schaden tut.       |    |
|      | Ein gringer stand mit freud und fried   |    |
|      | Ift fürwar zu verschmehen nit.          |    |
|      | Selig wird ber geacht allzeit,          |    |
|      | Den auf erd kennen wenig leut.          | 60 |

<sup>30. 50</sup> muß, muß fie; was, was fie. — 55 hoher mut, hochmuth, Bebermuth.

#### Die einundbreißigfte Fabel.

### bom frofch und dem Ochfen.

Ein großen ochsen an ber weid Erfab ein froid: ba war im leib, Daß er nicht war in solcher moß Semachsen wie ber ochse groß, Und fprach zu feinem fon: "Gich gu, 5 Ich werd wol wißen, was ich tu. 3d wil mich fere groß machen, Dak ich bem ochsen in allen sachen Bleich werbe, jederman mundere fich. Sprech: fib, ber frosch ift bem ochsen gleich." 10 Er blies fich auf und fprach jum fon: "Sich, lieber, hab ichs nit getan?" Er fprach: "Batter, ir werbte nit tun, Darumb laßt ab bei zeiten nun." Der froid fprach: "Gibe gum anbern mal, 15 Db iche nicht ichier ablangen fol." Der son sprach: "Batter, ich bitt, laß ab, Ober ich euch zulett gesehen hab." Der froich iprach: "Roftets ein tonigreich, Beut wil ich fein bem ochfen aleich." 20 Blies sich mit aller macht so boch. Daß er zu zweien ftuden brach. M Gin jeber bat von Gott fein aab. Daran er ein benügen hab. Der hat ein abelichen leib. 25 Der ander ein frommes, icones weib; Difer ift ftart, jener ift reich: Dem ift niemand an freundschaft gleich; Der hat eine werkliche hand, Der ander ein guten verftand. 30 3ch rat eim jeden: bleib dabei. Dagu er beft geschidet fei,

<sup>31.</sup> Dorp. Bij, 18; Rom. II, 21; Boner 46; Stainh. 103a, beutich 103b.—
16 ablangen, erlangen, erreichen. — 24 benügen, begenügen, wie gennigen. — 28 freundichaft, Berwandtichaft. — 29 werklich, geschick, funftertig.

Und trag daneben kein abgunst
Zu seines nehsten glück oder kunst,
Bermeße sich nicht mer, denn er kan,
Oder wird im wie dem frosche gan.
Auch ists nicht weislich, sich zu erregen,
Wider einen starken zu legen:
Beßer, daß er sich selbs erst meße
Und seiner schwachheit nicht vergeße.

Die zweiunddreißigste Fabel.

# bom Pferd und Löwen.

Es tam ein low zu einem pferd, Daffelb zu fregen er begert; Er mar aber von alter ichmach, Daß er es nicht zu fellen fach; Gedacht mit listen, wie er tete. Daß er mit worten bas pferb berebte. Und fprach jum pferd: "Bruber, tom ber, 3d fibe, du bift mit frankheit schwer Beladen; fo bin ich ein boctor: Rom, gib mir bein gebrechen vor." 10 Das pferd merket bes lowen lift. "Es ist gut", sprache, "daß du bie bist: 3ch bab gebrechen am binbern fuß. Wenn bu barfur wist irtein buß. Mit beiner tunft mich fontest retten, 15 3ch hab in einen born getreten; Der tut mir angit und groß verbrieß, Sticht mich, als wers ein Inebelfpieß. Und füntstu mir benfelben bnemen, Darfft bich fürwar beinr tunft nit schemen." 20 Der lowe fprach: "Beb auf ben fchentel! Wie groß ift bir geschwoln ber entel?"

<sup>32.</sup> Dorp. B iiij, 18; Rom. III, 2; Boner 50; Stainh. 106b, beutfc 107a. — 4: bag er nicht fah, wie er es fällen tonnte. — 14 wift, wüßtest; irtein, irgenb eine; buß, Abhalfe.

|   | Er nam ben fuß in feine klauen             |    |
|---|--------------------------------------------|----|
|   | Und tet mit fleiße zuschauen.              |    |
|   | Das pferd holt aus, gab im ein schlag,     | 25 |
|   | Daß der löw auf dem rücken lag             |    |
|   | Und funte sich lang nicht ermannen:        |    |
|   | Dieweile lief bas pferd von dannen.        |    |
|   | Er sprach: "Ich hab den fuß besehen,       |    |
|   | Vom pferd ist mir gar recht geschehen.     | 30 |
|   | Vor meine kunst muß ich bas hon:           |    |
|   | Mein torheit hat irn rechten lon.          |    |
|   | Bormar, das pferd vil flüger ift;          |    |
|   | Es hat mit list gerochen lift."            |    |
| 1 | In difer fabel wird abgemalt:              | 35 |
|   | Schmeichlen mit ichmeichlen wird bezalt.   |    |
|   | Ein feind, ber fich tut feindlich ftellen, |    |
|   | Denfelben bat man wol zu fellen;           |    |
|   | Bor bem aber muß man fich huten,           |    |
|   | Der schmeichelwort gibt in ber gute        | 40 |
|   | Und tregt boch gram, im herzen gram;       |    |
|   | Demselben gram ghört wider gram,           |    |
|   | Und ist wol wert, daß man in letze,        |    |
|   |                                            |    |
|   | Sich im feindlich entgegen fete.           |    |

Die breiundbreißigfte Fabel.

# Dom Pferd und Efel.

Eins mals ein pferd gebunden stund Und het ein schönen zaum im mund; Der war mit gülden buckeln bschlagen. Auf seinem rücken tet es tragen Ein blanken sattel, schön geziert, Ein rosdecken mit gold durchschniert. Es riß den zügel bald entzwei Und lief hinweg mit großem gschrei.

<sup>32. 37</sup> feindlich, so bestert die Ausgabe II. für freundlich. 33. Dorp. B iiijb, 19; Rom. III, 3; Boner 51; Stainh. 108ª, deutsch 108b. — 6 burchschriert, durchschützt.

| Da tam ein efel on gefer                   |    |
|--------------------------------------------|----|
| Mit feiner laft langfam baber.             | 10 |
| Das pferd fraß bas gebiß mit schaum,       |    |
| Sah zorniglich und sprach: "Gib raum!      |    |
| Wer hat dich folche mores glert,           |    |
| Daß du nicht weichst eim solchen pferd?    |    |
| Beh weg, gib raum, ober wil bich folagen,  | 15 |
| Daß bich ir fechs von hinnen tragen."      |    |
| Der efel erichrad von dem ichnurren,       |    |
| Gab raum und borft auch nit einst murren.  |    |
| Das pferd lief, mas es bes leibes möcht,   |    |
| Bu letst sichs on gefer verrücht.          | 20 |
| Des ward sein herr von ftund gewar,        |    |
| Nam im die schöne rüftung gar,             |    |
| Bertaufts bem furman in ben farren:        |    |
| Der wolt damit hinweg faren.               |    |
| Das fahe ber efel, lief balb zu,           | 25 |
| Sprach: "Gruß dich, freund, wie fihstu nu? |    |
| Wo ist das gulben und seiben zier?         |    |
| Der sehe ich jetund keins an dir.          |    |
| So, lieber freund, so gets auf erben,      |    |
| So muß hoffart gestrafet werden."          | 30 |
| Bil leut im glud fich fo erheben,          |    |
| Können noch zil noch maße geben.           |    |
| Wenns glud am höhften bricht herfür,       |    |
| Denn helt bas unglud vor ber tur.          |    |
| Welche das glück hat hoch erhaben,         | 35 |
| Dieselben zu besorgen haben,               |    |
| Wenn sich das glückrad schnell umbkert;    |    |
| Denn werben sies mit schaben glert,        |    |
| Daß größer unglud nicht ist zurlesen       |    |
| Denn fagen: ich bins wol ehe gewefen.      | 40 |
| Bu bem unglud tomt benn noch eins,         |    |
| Ist erger benn ber andern feins,           |    |
| Daß man im unfall wird belacht             |    |
| Von den, die man zuvorn veracht.           |    |

<sup>33. 17</sup> ichnurren, Unichnurren, Anfahren. — 18 borft, burfte, wagte; nit einft, nicht einmal. — 20 fich verrüchen, in heftiger Bewegung gegen ben Bind zu viel Luft einichluden, fich verfangen, verfchlagen, eine Urface verschiebener Krantheiten. Dorpius hat crepat inguen. — 39 zurlesen, zu erleten, auszufinden.

Drumb laß dich nit eins folden glüften, Wider den armen dich zu rüften: Unfall mußen wir gewarten all: Wer fteht, sehe zu, daß er nicht fall. 45

### Die vierunddreißigste Fabel.

# bon bögelen und vierfüßigen Tieren.

Es ift geschehn auf eine zeit, Die vogel betten einen ftreit Mit ben vierfüßigen tieren. Es wolt tein teil ben ftreit verlieren. Wiewol auf beiben feiten mar 5 Dlu, angft, forge und große far. Das mertet an bie flebermaus, Bon andern vogeln braet fich aus. Beforgte fich, die vogel folten Die ichlacht verlieren, drumb fie wolte 10 In ficherheit on forge leben, Bun feinden tet fie fich begeben. Die vögel nemen ir sachen war, Bum hauptman hettens ben ablar. Der abler fürsichtig fürt ben haufen, 15 Daß fie recht an einander trafen. Die vogel wie ein pfeil guflogen: Der verlorn hauf marb erft erichlagen. Darnach die vogel all gemein Setten zum gwaltigen baufen ein. 20 Die tier murben in die flucht bracht, Die vogel gwunnen alfo die ichlacht. Als fie bas feld erobert betten. Die flebermaus in die acht teten

<sup>34.</sup> Dorp. Bilijb, 20; Rom. III, 4; Boner 44; Stainh. 109b, beutisch 110b. — 8 fich ausbräen, fich bavon machen. — 18 ber verlorn hauf, ber die Schlacht eröffnet (enfants perdus). — 20 ber gwaltig hauf, ber Gewalthaufen, bas hauptheer in geichloffenen Gliebern.

|   | Und hielten fie gar untüchtig,              | 25 |
|---|---------------------------------------------|----|
|   | Daß sie war worben felbflüchtig;            |    |
|   | Ir lebenlang nicht kommen tar               |    |
|   | Under ein aufricht fendlin bar;             |    |
|   | In ben fteinrigen muß liegen,               |    |
|   | Bei liechtem tag barf fie nicht fliegen,    | 30 |
|   | Wie man noch auf heutigen tag               |    |
|   | Un fledermeufen feben mag.                  |    |
| T | Es lert uns bie die flebermaus,             |    |
| • | Die fich braet in ben noten aus,            |    |
|   | Daß, ber mit ern nicht bleibt bestan        | 35 |
|   | In noten bei eim frommen man,               |    |
|   | Ift wert, daß man in verechtlich helt,      |    |
|   | Wie eim treulosen im nachstellt.            |    |
|   | Der an die feind nicht helt die heut,       |    |
|   | Dem wird nichts von der ausbeut.            | 40 |
|   | Ders unglud nicht hilft ausegen,            |    |
|   | Deffelben wird im glud vergeßen.            |    |
|   | Wer fich das fraut vom tisch lest schreden, |    |
|   | Der wird auch nicht den braten schmeden.    |    |
|   |                                             |    |

Die fünfundbreißigste Fabel.

### Dom Wolf und Inchs.

Der wolf mit rauben samlen tet, Daß er ein weil zu freßen het, Und trugs zusamen in sein loch. Der suchs wards gwar und spürt im nach: Er fand in ligen bei dem as, Da faulenzen vor vollem fraß;

<sup>34. 28</sup> aufricht, aufrichtig, ehrlich; fenblin, Fahnlein. — 39: ber feine Saut, fein Leben nicht wagt. 35. Dorp. B. 5, 20; Rom. III, 6; Boner 55; Stainh. 1122, beutsch 112b.

| Er sprach: "Wie ligst so ausgespreit?<br>Steh auf, lauf mit mir aufs gejeit."<br>Der wolf des suchses list merkt wol, |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sprach: "Weiß nicht, wie ichs machen sol;<br>In meinem leib bin ich ser krank,<br>Drumb lig ich hie on meinen bank.   | 10 |
| Bolleft fur mich bie Gotter bitten,                                                                                   |    |
| Daß sie mich aus der trantheit retten."<br>Der fuchs gieng hin; es tet im zorn,                                       | 15 |
| Daß sein anschlag war gar verlorn,                                                                                    | 10 |
| Gebacht: es fol alfv nicht bleiben!                                                                                   |    |
| Er fabe ben hirten fru austreiben,                                                                                    |    |
| Den redt er an und sprach: "Mein freund,                                                                              |    |
| Gut neue mer ich dir verkünd.                                                                                         | 20 |
| Es wont ein wolf in jenem loch,<br>Leit bort gestrecket wie ein bloch,                                                |    |
| Bor vollem fraß ganz faul und treg:                                                                                   |    |
| Den hastu in eim hui hinweg,                                                                                          |    |
| So bald bu tumft mit beinen hunden,                                                                                   | 25 |
| Ir funf bir nicht entlaufen tunden."                                                                                  |    |
| Der hirt den wolf umbringen tet;                                                                                      |    |
| Bon ftund er in gefangen bet.                                                                                         |    |
| Das sahe ber fuchs an für das best,                                                                                   | •  |
| Legt sich wider ins wolfes nest;                                                                                      | 30 |
| Als, was ber wolf het vor geraubt,<br>War im zu eßen gar erlaubt,                                                     |    |
| Macht sich frolich ein kleine zeit.                                                                                   |    |
| Bald het ein end auch seine freud:                                                                                    |    |
| Am anbern tag ber hirt auch tam,                                                                                      | 35 |
| Den fuchs gleich wie ben wolf aufnam.                                                                                 |    |
| Ein schendlich bing ists umb ben haß,                                                                                 |    |
| Tut schaden über alle maß;                                                                                            |    |
| Doch ists oft bem der gröste schad,                                                                                   | 40 |
| Der neid und haß erreget hat.                                                                                         | 40 |
| Wer einen ftein wirst uber sich, Fellt auf in selb gemeiniglich.                                                      |    |
| Dent ant in less demennations.                                                                                        |    |

<sup>35. 7</sup> ausgespreit, ausgestredt. — 8 gejett, Jagb. — 12 an meinen bant, ungern, gegen meinen Billen. — 20 mer, Mace, Rachricht, Reuigfeit. — 22 leit, liegt. — 27 umbringen, umringen, eintreifen. — 42 fellt auf in, auf ben fallt (ber Stein).

5 Digitized by Google Ber feinem nehftem ein gruben grebt, Darf felbs wol, baß man in braus hebt. Gott schafft, baß neithart und untreu Sein eigen meister erst gereu.

45

# Die fechkundbreihigfte Fabel. Von einem Sirfc.

Es tam ein birich jum lautern brunnen; Darin fo ichein bie belle fonne. Der birich befah all feine glieber Bon bornern biß jun fußen niber, Wie er über all geschicket mas, Bil baß benn in eim spiegelglas. Sein leib baucht in gang wol geschict, Daß ers mit freud im brunn anblidt: Die hörner aber hielt er furs best, Die waren gadet wie tannenaft; 10 Die ichentel aber wolt er nicht ban, Sie warn ju burt und vil ju ran. Dieweil ber birfc fich felbe vifiert Und in bem brunnen contempliert. Da blies ber jager in fein born: 15 Bon ftund die bund binder im warn. Der birich fab umb on alls gefer; Als er ber hunde marb gewar, Der birfc gang eilend laufen tet, Bie ein pfeil fleubt, wie ber wind wet. 20 Bum grunen malbe mar im gach: Der jager ftellt im emfig nach; Bolt laufen durch ein bide beden; Dafelben blieb ber birich besteden.

36. Dorb. B 5, 21; Rom. XII, 7; Boner 56; Stains, 1136, beutich 1142, - 6 geichi det, gefaltet, gebitbet. - 12 ran, bann, fcmachtig. - 21 war im gach, eifte er gu tommen.

<sup>35. 45</sup> neithart und untreu, wie: Untreu folagt feinen eignen herrn; alte fprichwörtliche Rebensart. — 46 erft, juerft.
36. Dorp. B 5, 21; Rom. III, 7; Boner 56; Stainf. 113b, beutich 114-.

Je größern fall bringens zur erben. Der Donber trifft die hohen berg."

Gemeinlich falln bie boben klimmer:

Man ichlecht ben rifen por bas gwerg.

So ertrinten gern bie guten fcwimmer.

<sup>36. 42</sup> barin, als Drudfehler hat ber Tegt: bann. — 46 gannen, (eigentlich mit ben gahnen) reifen, carpere. Sorat. Od. II, 10, 9—12. — 50 amerg, st. n.; bor, eber als.

# Die fiebenunddreißigste Fabel.

# bon der Schlangen und einer Seilen.

In einer werkstatt lag ein feile:

Sin schlang ersahs, lief zu mit eile,
Biß drein und gunt daran zu nagen:
Des lacht die seil, sprach: "Laß dir sagen,
Ich wolt dir all dein zöne zerreißen,
Eh du mir soltst ein stück ausdeißen.
Darumb dich wider mich nicht leg:
Stahl, eisen ich zu freßen pfleg."

Tin jeder seh sich für gar eben,
Tu keinem sterkern widerstreben,
Wer sich eim größern widersett
Und auf in seine zäne west,
Derselb sich gar unnüßlich zerrt,
Gegm bacosen das maul aussperrt.

5

10

10

Die achtundbreißigfte Fabel.

### Don Wolfen und Schafen.

Die wölf und schaf in haß und neib Gestanden sind ein lange zeit, Dazu hat die natur geholsen, Daß zwischen schafen und den wolfen Entstund ein langwiriger trieg:
Die schase hetten selten sieg.
Darah sie wurden schwach und treg,
Dachten zu suchen friedenweg
Mit den wölfen, irm gegenpart.
Biewol die wölf sich hielten hart,

<sup>37.</sup> Dorp. 18 5<sup>b</sup>, 21; Rom. III, 12; Stainh. 119<sup>b</sup>, beutsch 120<sup>a</sup>. — 13 sich zerren, sich qualen, abmühen. 38. Dorp. 18 5<sup>b</sup>, 22; Rom. III, 13; Stainh. 120<sup>a</sup>, beutsch 120<sup>b</sup>.

|   | -                                       |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Bu letft teten fie es boch magen,       |    |
|   | Da sie an schafen vorteil fahen;        |    |
|   | Den frieden namen beibe teil an,        |    |
|   | Der folt nun ewig bleiben fan,          |    |
|   | Forder folt teins das ander legen:      | 15 |
|   | Des teten beibe geifel fegen.           |    |
|   | Die ichaf, zu halten ftets ben bund,    |    |
|   | Setten zu burg bes ichafers bund;       |    |
|   | Die wölf die jungen wölflin gaben,      |    |
|   | Solten die fcaf zu geisel haben:        | 20 |
|   | Damit ber fried ward fo verftridt,      |    |
|   | Daß er beften folt unverrudt.           |    |
|   | In bem on forcht an jener beib          |    |
|   | Suchten die schäflin ire weid;          |    |
|   | Die wolflin nach ir mutter heulten,     | 25 |
|   | Beld im walbe bafelben icheulten.       |    |
|   | Bom gichrei liefen die wolf zu haufen,  |    |
|   | Grimmiglich fielen ein jun ichafen,     |    |
|   | Sprachen: "Ir habt ben frieden brochen  |    |
|   | Und euch an unsern kindern grochen,     | 30 |
|   | Die wol zu born an irem gichrei,        | •  |
|   | Damit reißt ir den fried entzwei."      |    |
|   | Die wölf die schaf barniber rißen       |    |
|   | Und ir gar vil zu tode bißen.           |    |
|   | Das macht, daß sie verlaßen warn        | 35 |
|   | Bon hunden, die fie hetten guforn       | 90 |
|   | Bu geisel ben wölfen gegeben;           |    |
|   | Das tost ben schafen jest ir leben.     |    |
| 1 | Torheit ists, daß man im vortracht,     |    |
| í | Den man mit seinem feinde macht,        | 40 |
|   | Sein besten vorteil übergibt,           | 40 |
|   | Daburch ber feind oft feindschaft übt.  | •  |
|   | Denn ein freund, der ist feind gewesen, |    |
|   | Bor bem ist man noch nicht genesen      |    |
|   | Und muß sich seiner stets besorgen,     | 45 |
|   |                                         | 45 |
|   | Daß er feind werd heut oder morgen.     |    |

<sup>38. 15</sup> forber, fürber. — 21 verftridt, feftgemacht. — 26 icheulen, icielen, mbb. nehalen, verborgen liegen und lauern. — 39 vortracht, Bertrag.

Wenn er bein vorteil hat vor fich, Braucht er benfelben wider bich: Denn wirstu erst mit schaden glert, Geschlagen mit beim eignen schwert.

50

#### Die neunundbreißigfte Fabel.

#### Dom Walde und einem Banren.

Dor zeiten als die baume redten, Wie auch bafelbs bie fteine teten, Ein baur gegangen tam in wald Und grußt die baume maniafalt, Bat, fie im wolten geben felb Bu feiner art ein neues belb. Da antworten bie baume: "Ja, Such bir felb eins bie ober ba." Da fand ber baur ein afden bolg, Bar gah und grab gleich einem bolg. 10 Als ers bet in die art geschnitten Bu maß, mit negeln binbernieten, Er hieb ab mit seiner art bald All baum nach einander im wald. Da war ben baumen samtlich leib 15 Ar begangne leichtfertigfeit, Daß fie bem bauren fein art geftellt, Daß ers bamit zu boben gfellt. Mancher ift wenn im gut geschicht Undankbar, wie man teglich ficht, 20 Ja, braucht bas gut auch wider ben, Bon bem es im ju gut geschehn. Mit untreu wird bie treu vergolten. Sold gefellen werben billich gescholten

<sup>39.</sup> Dorp. B 56, 22; Rom. III, 14; Stainh. 121ª, beutich 1216. — 6 helb, Stiel. — 10 bolg, Bfeil für die Armbruft. — 12 hindernieten, mit umgenieteten Rageln bejestigt.

| Ror erlos und treulose buben.        | 25 |
|--------------------------------------|----|
| Wenn fie eins frommen mans bebufen,  |    |
| Rebens freundlich; er unverbroßen    |    |
| hilft in; wenn sie sein ban genoßen, |    |
| Mit untreu tun ims widerzalen.       |    |
| Den wolt ich wünschen all zumalen,   | 30 |
| Die fich mit folden ftuden neren,    |    |
| Daß am galgen erftidet weren.        |    |
|                                      |    |

#### , Die vierzigfte Fabel.

## Don Glidern des Menfchen und dem Banch.

210 gliber, bie ber menfche bat, Hetten zusamen einen rat Wider beffelben menfchen bauch, Sprachen, "Er ift ein rechter schlauch. Wir mußen in mit arbeit neren, Erwerben, mas er tan vergeren. Es fomedt bie nafe, die jung fich regt, Die fuße gen, ber ruden tregt, Mit born das or im dienen tut, Das auge wacht mit fteter but, 10 Es wirft die band mit allen treuen, Der mund muß im die fpeise teuen. Ein jebes glid nimt eben mar, Daß nicht bem bauch leib wiberfar. Der faule bauch ligt ftetes mußig, 15 Bird auch der speis oft überdrüßig, Die wölln wir im nicht lenger geben, Mag felber ichaffen, wil er leben." Da fprach ber bauch zu ben gelibern: "Wie mogt ir mir fo fein zuwidern? 20 Ift not, bag ir mir fpeis verschafft, Wo ir behalten wolt eur fraft."

<sup>39. 26</sup> behufen, beburfen. 40. Dorp. B 22; Rom. III, 16; Boner 60; Ctainh. 126a, beutich 126b.

|      | Rein glid fich an die rede tert,                                      |          |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|
|      | Biß sie es die erfarnheit lert.                                       |          |    |
|      | Von hunger ward der bauch gar schwach,                                |          | 25 |
|      | Da teten auch die glider gmach.                                       |          |    |
|      | Als den vorderb und schaden sahen,                                    |          |    |
|      | Cintrechtig zu bem bauche jahen:                                      |          |    |
|      | "3ß, trint und laß birs schmeden wol,                                 |          |    |
|      | Ein jedes wil tun, was es fol."                                       |          | 30 |
|      | Da war der bauch verdorben schon,                                     |          |    |
| _    | All glider muftn mit im vergon.                                       | •        |    |
| $\P$ |                                                                       |          |    |
|      | Und eins zu gut bem andern schafft,                                   |          |    |
|      | So muß ein menfc ben andern neren:                                    |          | 35 |
|      | Eins tan bes anbern nicht entpereu.                                   |          |    |
|      | Rein mensch so mechtig ober reich,                                    |          |    |
|      | Wer er auch Creso und Midi gleich,                                    | _        |    |
|      | Der in worten oder taten .                                            |          |    |
|      | Seins nehsten bulfe tan geraten.                                      |          | 40 |
|      | Darumb auch Gott geboten bat,                                         |          |    |
|      | Daß wir dem nehsten hilf und rat                                      |          |    |
|      | Erzeigen follen und in lieben                                         |          |    |
|      | Und gegen im all woltat üben.                                         | <b>;</b> |    |
|      | Ich halt es vor den höchsten schutz                                   |          | 45 |
|      | Auf erd und vor den größten nut,                                      |          |    |
|      | Daß einer große freunoschaft bat,                                     |          |    |
|      | Die bei in treten in der not.                                         |          |    |
|      | Gut ists, der sich zu gutem gfellt<br>Und gute freund vor augen helt. |          | 50 |
| er   | Die fabel zeigt uns auch bermaßen,                                    |          | 30 |
| 11   | Das oberkeit und undersaßen                                           |          |    |
|      | Einander follen fein eingleibt.                                       |          |    |
|      | Als, was die oberkeit betreibt                                        |          |    |
|      | Mit friegen oder rates mute,                                          |          | 55 |
|      | Daß es tom ber gemein zu gute,                                        |          |    |
|      | Mit rat und tat sie stetes schützen,                                  |          |    |
|      | Als zu frommen und irem nugen.                                        |          |    |
|      | 0 144                                                                 | •        |    |

<sup>40. 24</sup> erfarnheit, Erfahrung. — 27 vorberb, Berberben. — 28 jahen, praet. von jahen, jagen. — 38 Mibae, ber Tegt hat Mibi. Mibas, Sohig bon Bhrugien, fprichwörtlich berühmt wegen feines Reichthums. — 40 geraten, mib. geraten, praet. geratete, entrathen. — 53 eingeleibt, zu einem Leibe verbunden.

| 60 |
|----|
|    |
|    |
| •  |
|    |
| 65 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 70 |
|    |

#### Die einundvierzigste Fabel.

## bom Affen und Juchs.

Es tam ein aff jum fuchs getreten: "3d wolt dich freundlich ban gebeten", Sprach ber aff, "bu wölft geben mir Dein halben ichwang, weil er boch bir Richt groß mag nupen allzumal, 5 Und tanft in auch nicht tragen wol. Ber mir febr nut und angenam, Damit bebeden mocht mein icham." Er fprach: "3ds nicht entperen wil, · Meins schwanzes hab ich nicht zuvil; 10 Bil in lieber in tat ertrenten. Denn bir vor beinen hindern benten." Mancher ift notturftig und arm, Darf wol, daß man fich fein erbarm. So hat auch mancher gut und gelt 15 So vil, baß im jum baus ausfellt.

<sup>40. 63</sup> geschof, Schof, bürgerliche Abgabe. 41. Dorp. Bb, 23; Rom. III, 17; Stainh. 125a, beutsch 125b. — 7 ansgenam, des Reimes wegen für angenehm.

Doch ists ber reichen kargen art, Ir keiner nie so kostfrei wart, Daß er von seinem überfluß Dem burftigen den kummer buß.

20

Die zweiundvierzigste Fabel.

## Dom Birfch und dem Ochfen.

Es ftund ein birfc an jener beib, Den trieb ein jager mit gejeit, Daß er vor angft und großer qual Entlief in einen ochsenftall, Bat, baß er fich ba mocht verfteden: Die ochien in mit beu bebeden. Gin ochse sprach: "Du bift fürwar Bei uns allhie nicht ficher gwar; Bald tomt ber herre ober fnecht, Daß fies im ftall beftellen recht. 10 Db fie bich benn ergreifen nun, Umb bein leben ifts in zu tun." Er fprach: "Bo ir nicht macht ein gidrei, Blieb ich wol under difem beu." Der fnecht tam, gab den ochfen für, 15 Balb gieng er wiber aus ber tur. Da sprach ber birich: "Es bat tein not, Der fnecht mich nicht gefeben bat." Da antwort im ein alter ochs: "Ja, tomt ber berr, ber ift ein fuchs; 20 Der fnecht ift folder fach ein find, Dazu in allen bingen blind. Denfelben baft wol gu betriegen, Dem berrn ift nicht aut por gu liegen.

<sup>41. 18</sup> tofifrei, gaffrei. — 20 bufen, abhelfen, heilen. 42. Dorp. 39b, 23; Rom. III, 19; Stainh. 133b, beutich 133b. — 15 fürsgeben, Hutter vorlegen. — 23 haft woll zu, tannft bu leicht. — 24 liegen, lagen.

| Wenn der gegangen komt in stall,           | 25 |
|--------------------------------------------|----|
| Bet bie und ba, bfichts überall,           |    |
| Beleucht die ochsen, besicht die tue;      |    |
| Berbirgeft bich, zwar es bat mue."         |    |
| Da tomt ber herr, all bing besicht,        |    |
| Dbs ber fnecht bat wol ausgericht,         | 30 |
| Beschaut bas futter und bie ftreu,         | -  |
| Greift unber berippen in bas beu,          |    |
| Erwuscht ben birfc bei feinem born         |    |
| Und sprach: "Was han wir hie zuvorn?"      |    |
| Rief bem gefind; sie tamen bar,            | 35 |
| Da ftund ber hirfc in tobes far.           |    |
| Wenn eim das unglud tomt geschwinde,       |    |
| Lest sich die ausflucht schwerlich finden. |    |
| Billeicht aus unglud also gschicht,        |    |
| Ober baß ber menfc aus forcht verficht,    |    |
| Im in der eil gut rat entfellt;            | 40 |
| Denn wird fein fach in far geftellt,       |    |
| Gelangt im oft zu foldem schaben,          |    |
| Daß er sich nimmer kan entlaben.           |    |

## Die breiundvierzigfte Fabel. Dom Löwen und Inchs.

Der löw war frant; als das vernamen Die andern tier, bald zu im kamen: Ein jedes tet erzeigen sich Gegen dem löwen ganz dienstlich, Teten im in der krankheit pstegen, Wie es eim jedern war gelegen. Der suchs tet nicht, wie andre taten. Dem schickt der löwe eilend boten, Begert, daß er auch zu im kem, Sein zukunst wer im angenem.

42. 39 es verschen, ein Berschen machen. 43. Dorp. B 60, 24; Rom. IV, 12; Horat. Epist. I, 178 fg. — 10 gu = funft, Antunft, Besuch.

5

10

| 9   | Mit einem brief tet ern auch laben,<br>Daß er bald tem, būt sich vor schaben, |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ,   | Dorft fich bforgen teinr ferlichkeit,                                         |    |
| •   | Im solt geschehen da tein leid,                                               |    |
|     | Der fuchs wer ein verstendig man,                                             | 15 |
|     | Drumb wolt er in gern bei im han;                                             |    |
|     | Es wer auch sonst on als gefer,                                               |    |
|     | Nachdem der lowe frank wer;                                                   |    |
|     | Wenn er gleich wolt, fünt er boch nit                                         |    |
|     | Im schaben tun auch niergent mit.                                             | 20 |
|     | Der fuchs foreib wider: "Gnediger berr,                                       |    |
|     | Gang lieb mir eur gesundheit wer,                                             |    |
|     | Bolt für euch gern bie Gotter bitten,                                         |    |
|     | Daß sie euch aus ber frantheit retten.                                        |    |
|     | Die fach, baß ich jest nit tan tommen,                                        | 25 |
|     | Ift, baß ich eigentlich vernommen,                                            |    |
|     | Daß alle tier, die in eur loch                                                |    |
|     | Gegangen, find barinnen noch:                                                 |    |
|     | Ihre fußstapfen weisens aus,                                                  |    |
|     | Ir feins ift tommen wider raus.                                               | 30 |
|     | Man mocht mir binnen ein aug verbinden,                                       |    |
|     | Die tur folt schwerlich wiber finden."                                        |    |
| ¶ . | hut dich, daß du vorsichtig lebst,                                            |    |
| "   | Richt allen worten glauben gebit;                                             |    |
|     | Man gibt oft wort auf schimpf und scherzen,                                   | 35 |
|     | Und tommen boch aus falschem herzen.                                          |    |
|     | Ein weiser man ist stets vorsichtig,                                          |    |
|     | In allen seinen saden schlichtig.                                             |    |
|     | Die umbstend geben ju verften,                                                |    |
|     | Aus welchem grund dieselben gen,                                              | 40 |
|     | Und leßt sich an der hosen sehen,                                             |    |
|     | Bo bem ichentel ift leid geschehen.                                           |    |

<sup>43. 18</sup> nachbem, ba, weil. — 25 fach, Urface. — 31 binnen, ba innen. — 38 fch lichtig, bebentiich, fiberlegfam.

#### Die vierundvierzigfte Fabel.

#### Dom Inche und dem Wifel.

Es tam ein fuchs aus feinem lager, Der war von großem bunger mager. Wolt laufen feiner fpeife noch Und tam bort vor ein enges loch. Ja, por ein loch, bas mar fo eng, 5 Da froch er nein mit großem breng. Da fand er fpeise manderlei: Er af und macht tein groß geschrei. Bor großem bunger must nicht moß, Daß im ber bauch ward bid und groß. 10 Mls er fich voll gefregen bet, Dem loch fich wiber naben tet Und meint, er wolt bald baußen fein, Wie er getrochen war binein. Da funt er nicht; er sucht umbber, 15 Er fand tein laden niergend mer. Das fabe ein wifel weit bort hinden Und fprach: "Rein ander loch wirft finden, Denn da bu bift binein gefcoloffen, Dir ftet fein ander tur fonft offen. 20 Gin auten rat wil bir vorlegen: Du must bich so vil mu erwegen Und bie in bisem brobtaften Ein tag ober vier fanct Niclaus fasten. Daß bu wirft, wie du vor warft, mager; 25 Denn hilft er bir aus bifem lager. Der bauch muß bir erft werben ler · Und muft ben fropf verbauen, er Du wider tomft binaus ins feld: Der fraß bich lenger brinnen belt." 30 Man ficht tealid, bag megia aut Den meniden baß erfreuen tut.

<sup>44.</sup> Borp. B 7, 25; horat. Epist. I, 7, 29 fg. — 9 wuft nicht moß, wußte nicht Maß zu halten. — 18 baußen, da außen, draußen. — 19 fcliesfen, fclubfen, hindurchlriechen. — 24: zu Ehren des heil. Ricolaus.

| Und get on forg und mu baber;           |    |
|-----------------------------------------|----|
| Wenn aber komt zu reichtum ber,         |    |
| Denn geht er btrubt und hengt ben topf, | 38 |
| Als ob in gichlagen bet ber tropf,      |    |
| Ran fich ber forgen nicht erweren,      |    |
| Das gelt tut in in angft vergeren.      |    |
| Beferd ift nicht ju wunschen bem,       |    |
| Denn daß er wider in armut tem.         | 40 |

## Die fünfundvierzigste Fabel.

## bom Birfch nud dem Pferd.

| Es bet ein birfc ein großen streit      |   |    |
|-----------------------------------------|---|----|
| Mit einem pferd umb eine weib,          |   |    |
| Die wolt (wie man berichtet mich)       |   |    |
| Jebes verteibingen vor fic.             |   |    |
| Der hirsch mit feinen bornern boch      |   | 5  |
| Trachtet bem pferb feindlich noch,      |   |    |
| Big daß gar aus ber weid vertrieb.      |   |    |
| Das war bem pferb zwar nicht fast lieb, |   |    |
| Es wolt nicht gerne underligen.         |   |    |
| Dacht, wo es wibern birfc mocht fiegen. |   | 10 |
| Den menschen rufts umb hilfe an,        |   |    |
| Da fands zu lett ein ftarten man,       |   |    |
| Der trat mit im auf jenen plat          |   |    |
| Und legt fich mit bem birfc in hat.     |   |    |
| Ward mit des menschen hilf von stunden  |   | 15 |
| Der hirfc vom pferd gar übermunben,     |   |    |
| Und hielt bas pferd vor fich die weid,  |   |    |
| Daran fich ghaben bet ber ftreit.       |   |    |
| Der menich, fo im geholfen bet,         |   |    |
| Das pferd fich im zueignen tet          | _ | 20 |
|                                         |   |    |

<sup>45.</sup> Dorp. B 7, 25; Rom. IV, 9; horat. Epist. I, 10, 34 fg. — 4 versteidingen, vertäbingen, richtige alte Form, für sich in Auspruch nehmen. — 14 hab, Feinbichaft, Rampf. — 18 ghaben, erhoben.

Und fprach: "3ch bab geholfen bir, Drumb muftu auch jest bienen mir." Und gurt im umb bes fattels faum, Tet im auch umb ben topf ein gaum Und in fein maul ein ftrenges biß 25 Und fprach: "Run bab vor bas auch biß. Beil ich bir abolfen bab ju fiegen, Solt bich billich unber mich fdmiegen." M Soratius, ber weise beiben, Tut uns auch rechter funft befdeiben 30 Und fagt, daß, die wölln armut flieben, Dem tummer wölln fürüber gieben, Berlieren daburch die freiheit bolb, Die gar vil beger ift benn golb, Und mußen ben jum berren ban, 35 Den fie vorbin nicht gefeben an. So geschicht bem, ber bas flein verschmabt, Daß er barnach bas groß nicht bat.

## Die fechsundvierzigste Fabel. Von zweien Jünglingen.

In einem toch zwen jung gesellen Ramen und teten sich freundlich stellen, Als hettens im gern abgegolten Ein stud fleisch, das sie esen wolten.
Beil nun zu schaffen bet der toch Ein anders, dem er trachtet nach,
Der ein stal im ein großes stud Aus seinem torb da hinder rück,
Tets seinem gselln, der solts versteden
Und under seinen roch bededen.

46. Dorp. 28 7b, 27. Die folgenben gabeln 46 bis 81 aus Aesopus Barlandl; wir fuhren bie Quelle beshalb nicht bei jebem einzelnen Stud an. — 3 abgelten, ablaufen. — 9 tets, gab es.

<sup>45. 23</sup> faum, Gurt. — 25 big, Gebig. — 30 befcheiben, belehren, berichten. — 31 und fagt, Epist. 1, 10, 34.
46. Dorb. B 7b, 27. Die folgenden Fabeln 46 bis 81 aus Aesopus Bar-

|   | Bald merkt der koch, daß im das flelsch<br>Gestolen was; er sprach: "Ich beisch |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Euch beid zu recht und fag, baß ir                                              |    |
|   |                                                                                 |    |
|   | Das fleisch jett habt gestolen mir."                                            | 15 |
|   | Der erst ein eid bald schweren tet,                                             | 10 |
|   | Daß er bas fleisch bei im nicht het;                                            |    |
|   | Der ander schwur auch unverholen,                                               | •  |
|   | Er bet im nicht das fleisch gestolen.                                           |    |
|   | Da sprach der toch: "Ir habt eur stelen                                         | •  |
|   | Jepund vor mir wol zu verhelen;                                                 | 20 |
|   | Aber ber, bei bem ir gschworen habt,                                            |    |
| _ | Der ficht und kennt eur miffethat."                                             |    |
| 9 | Es fein nicht aller menschen fünd                                               |    |
|   | Auf erden allen menschen tund,                                                  |    |
|   | Und lest fich wol der schalt verbergen,                                         | 25 |
|   | Daß in die menschen finden niergen.                                             |    |
|   | Gott aber alle ding wol sicht,                                                  |    |
|   | Was in der ganzen welt geschicht.                                               |    |
|   | Er sist hoch über Cherubin,                                                     |    |
|   | Hat aller menschen herz und sin                                                 | 30 |
|   | In seiner allmechtigen hand,                                                    |    |
|   | Vor im ist nichtes unbekant.                                                    |    |
|   | D, wenn die menschen das bedechten                                              |    |
|   | Und solchs teglich zu herzen brechten,                                          |    |
|   | Würden also nicht allesamt                                                      | 35 |
|   | Sündigen frech und unverschamt                                                  |    |
|   | Und sich vil mer ber funden maßen,                                              |    |
|   | Ris hosheit underwegen laken.                                                   |    |

Die siebenundvierzigste Fabel. Vom Hund und Mehler.

Einsmals ein mettler faß und schlief Bei feinem fleisch; in dem herlief Ein großer hund; bald in eim rud Erwuscht vom fleisch ein großes stud;

<sup>46. 13</sup> gu recht beifden, bor Gericht forbern.

|   | Lief bald davon; ba erwacht ber mehler | 5  |
|---|----------------------------------------|----|
|   | Und rief im nach: "Sie, bie, bu epler, |    |
|   | Lauf hin, jest bist sicher vor mir,    |    |
|   | Daß ich nicht kan nach laufen dir;     |    |
|   | Ein ander mal wil baß zusehn,          |    |
|   | Sol mir von dir nicht mer geschehn."   | 10 |
| Ī | Es zeigt uns bise fabel an,            |    |
|   | Daß oft mit schaben wird ein man       |    |
|   | Wigig, barnach er baß zusicht,         |    |
|   | Daß im ber ichab nicht mer geschicht.  |    |
|   |                                        |    |

# Die achtundvierzigste Fabel.

## bom hund und Schaf.

| Ein hund ein schaf verklaget hot,<br>Bor recht angsprochen umb ein brot,                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Das het er im geliehen bar:                                                                                      |    |
| Das schaf im nichts gestendig war.<br>Da sprach der hund: "Ich wils bezeugen<br>Mit dem wolf, geier und weihen." | 5  |
| Die zeugten alle frei baher,                                                                                     |    |
| Das schaf bem hunde schüldig wer.<br>Durch ire lügen unverschamt                                                 |    |
| Wird vom richter das schaf verbamt.                                                                              | 10 |
| Der hund warfs nider in das gras,<br>Berrif, zerbif und gar auffraß.                                             |    |
| Bon Gott im gfet geboten marb,                                                                                   |    |
| Auch bei den alten gstrafet hart, Benn einer felschlich tete zeugen                                              | 15 |
| Uber sein nehsten irtein lügen,                                                                                  | 10 |
| Wiewols mer denn zu vil geschicht,<br>Wie man jest augenscheinlich sicht:                                        |    |
| Corner and                                                                                                       |    |

<sup>47. 6</sup> esler, Effer, Freffer. 48. 16 irtein, wie oben; irgenbeine.

Balbis. I.

Der groß ben kleinen Aberzeugt Und oft gar felschlich Aberleugt, Damit er in tut underbrechen. Gott wirds aber gar weidlich rechen, Ja, endtlich bort an jenem tag: Darauf ein jeder benken mag.

20

Die neunundvierzigste Fabel.

#### bom Lamb und Wolfe.

Es lief mit einem bod ein lamb: Ein wolf im ba entaegen tam, Sprach: "Warumb geft mit bifem bod? Sib, wie gerhubelt ift im ber rod! Sibe bod, wie lang ift im ber bart. 5 Und ftintet recht nach bodes art. Drumb rat ich, folge meiner ler, Bald beim zu beiner mutter ter, Ru beiner lieben mutter bruft: Die magft faugen nach beinem luft." 10 Da mertt das lamb bes wolfes lift. Sprach: "Lieber wolf, bleib, wer du bift. Mein mutter bat mich im befolben. Wir mit einander wandern follen. Und meiner wie ein vatter pflegen: 15 Derhalben ich mich gar erwegen, Meim patter jest am aller meiften, Bil mer benn bir gehorfam leiften; Denn bu mich gbenteft ju verfüren, Mit meiner haut bein wangen schmieren 20 Und ichenten mir fanct Johans fegen, Bie bie wolfe ben lemmern pflegen."

<sup>48. 19</sup> übergengen, burch Beugen übervortheilen, mehr Beugen beibringen. 49. 21 fanct Johans fegen trinten, ich enten, jum Abichieb trinten, nach alter Sitte: mich bom Leben ichelben.

| Es lert uns bise fabel eben:          |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solln nicht eim andern glauben geben. |                                                                                                                                                                                                                       |
| Es gibt mancher eim andern rat        | 25                                                                                                                                                                                                                    |
| Aus bosem herzen, das er hat,         |                                                                                                                                                                                                                       |
| Und fucht bamit fein eigen nut,       |                                                                                                                                                                                                                       |
| Mls under schmeichelmorten schut.     |                                                                                                                                                                                                                       |
| Damit ber schlechte wird verfürt,     |                                                                                                                                                                                                                       |
| Daß in oft großer schade rurt.        | 30                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Solln nicht eim andern glauben geben.<br>Es gibt mancher eim andern rat<br>Aus bösem herzen, das er hat,<br>Und sucht damit sein eigen nus,<br>Als under schweichelworten schus.<br>Damit der schlechte wird verfürt, |

#### Die funfzigfte Fabel.

## bom Jüngling und der Kagen.

Es het ein jung gefell ein tagen, Mit ber riß er gar feltzam fragen Und liebet sie por alle tier. Er fprach: "Wenn ich folt munichen mir, So wolt ich, daß du werst ein weib, 5 Sang icon von adelichem leib." Und bat Benus, Die edle frauen, Sein groß beger an ju ichauen, Daß er wurd feiner bitt gewert Und würd die tate transformiert. 10 Ins wefen einer frauen ichon, Damit fein furzweil er mocht ban. Benus fein fleglich bitt erhort, Schuf, baß bie tag verwandelt ward In ein gar icones weibes bild: 15 Die mar an lieb und freundschaft mild. Die schmudt er freundlich an fein bruft Nach seines berzen willn und lust. Darnach Benus erfaren wolt Und sprach: "Ob auch die tat wol folt 20 Bermandelt haben ir natur, Sleich afinnet einem menichen pur?

<sup>49. 28</sup> als, alles. — 29 fclecht, fclicht, einfältig. 50. 17 fc muden, fcmiegen, gartlich bruden.

|   | Des muß ich haben waren schein."       |    |
|---|----------------------------------------|----|
|   | Ein meuslin laufen ließ herein:        |    |
|   | Ein lecherlicher boß geschahe,         | 25 |
|   | Sobald die tap dasselb ersahe.         |    |
|   | Wiewol fie bet eins menfchen gftalt,   |    |
|   | Fur zu, erwuscht bas meuslin balb.     |    |
|   | Das tet ber gottin Benus gorn          |    |
|   | Und fprach: "Daß bu werdft wie zuvorn, | 30 |
|   | Verwandelt wider in ein tagen          |    |
|   | Und bich must beißen mit ben ragen!"   |    |
| 9 | Bas eim hat die natur gegeben,         |    |
|   | Darnach tut man gemeinlich leben,      |    |
|   | Und was einr jung ift worben an,       | 35 |
|   | Drauf bleibt er im alter bestan.       |    |
|   | hilft nicht, die kleiber zu verandern  |    |
|   | Ober aus eim land ins ander wandern.   |    |
|   | Ja wenn ein gans flohe über mer,       |    |
|   | Und über jar kem wider her,            | 40 |
|   | So finget sie bennoch: gagag,          |    |
|   | Wie ir gewachsen ist der krag.         |    |
|   | Ein mensch, der auch von bosem blut    |    |
|   | Geborn und drin erwachsen tut,         |    |
|   | Demfelben hilft nicht, daß man straft: | 45 |
|   | Es bleibt doch stets bei im behaft     |    |
|   | Im herzen der natürlich kern:          |    |
|   | Denn kapen, kinder mausen gern.        |    |

Die einundfunfzigste Fabel. Dom Datter nud feinen Sonen.

Also ein vatter het vil kind, Wie man dasselb noch teglich findt, Die waren uneins mit einander, Es wolt auch keiner wie der ander.

<sup>50. 25</sup> bo f, Boffen. - 32 beißen, mbb. beizen, jagen, begen. - 35 an werben, gewohnt werben. - 42 trag, Rragen, Rebie, Schnabel.

| <b>6 67 71 7 7 7 7</b>                  | _  |
|-----------------------------------------|----|
| Der vatter sich bie lang bebacht,       | 5  |
| Wie er die son eintrechtig macht,       |    |
| Und legt in für ein henfen strid,       |    |
| Ungeferlich eins fingers bic,           |    |
| Sprach: "Wer von euch der sterkest sei, |    |
| Der ziehe mir bifen ftrid entzwei."     | 10 |
| Ir feiner funt ben ftrid verbofen.      |    |
| Der vatter tet in auflösen              |    |
| Und gab eim jeden fon ein faden;        | •  |
| Den gobens bald entzwei on ichaben.     |    |
| Da sprach ber vatter: "Lieben find,     | 15 |
| Die fiche mit bifem ftrid jest finbt,   |    |
| Co gets mit einigfeit auch ju:          |    |
| Drumb wöllet freundlich leben nu.       |    |
| Wenn ir halt fried und einigkeit,       |    |
| So schad euch niemands haß noch neid.   | 20 |
| Sobald die einigkeit gertrennt,         |    |
| Get ju brummern eur regiment:           |    |
|                                         |    |
| Denn wird eur unglud recht gemert,      |    |
| Bie tegliche erfarnheit lert."          |    |
| Groß burgerlicher nut und frommen       | 25 |
| Tut aus der einigkeit herkommen:        |    |
| 3witracht gerruttet und gerbricht,      |    |
| Was groke mile bat aufgericht.          |    |

Die zweiundfunfzigfte Fabel.

## Dom Pferd und Efel.

Fein trieb ein baur ein ledig pferd Und einen esel ser beschwert, Mit seden überladen gar, Damit kam er zu wege bar. Da sprach der esel zu dem pferd: "Hilf, bruder, sonst sall ich zur erd

<sup>51. 11</sup> berbofen, ichabigen, gerreißen.

|   | Und fterb under bifer ichweren laft,      |    |
|---|-------------------------------------------|----|
|   | Bo du mir nicht erzeigest trost."         |    |
|   | Das pferd veracht des efels bitt,         |    |
|   | Wolt im zu hilfe kommen nit.              | 10 |
|   | Der esel fiel nider und starb,            | 10 |
|   | Under der schweren last verdarb.          |    |
|   | Der baur zohe im die haut bald ab         |    |
|   | Mit den seden und aller hab,              |    |
|   | Tets allesamt bem pferd aufladen.         | 15 |
|   |                                           | 10 |
|   | Da sprach das pferd: "D we meins schaden! |    |
|   | Het ich dem esel helfen tragen,           |    |
| _ | Dörft ich jest nicht mein tummer klagen." |    |
| ٩ | Die fabel lert, daß wir uns follen        |    |
|   | Gegen ben armen freundlich stellen        | 20 |
|   | Und sie in irer not entsetzen,            |    |
|   | Und ires leides tun ergețen,              |    |
|   | Auf daß, wenns wider darzu kümt,          |    |
|   | Daß uns das unglück undernimt,            |    |
|   | Daß wir denn auch ein frommen man         | 25 |
|   | In noten mögen rufen an,                  |    |
|   | Auf daß uns nicht so misseling,           |    |
|   | Die es bem reichen ichlemmer gieng:       |    |
|   | Ein tropfe maffers im hellischen feur     |    |
|   | Mocht ime tommen nicht zu fteur.          | 30 |
|   |                                           |    |

Die breiundfunfzigste Fabel.

### bom Röler und Bleicher.

Der köler sprach ein bleicher an: "Ich sibe, du bist ein frommer man, Drumb bitt ich, wöllest zu mir ein Ziehen in die wonung mein. Da wölln wir uns, wo ich bin bider, Bertragen wie zwen leiblich brüder."

52. 24 undernehmen, überfallen. - 30 gu ft eur, ju Bulfe.

5

|   | Der bleicher sprach: "Wenn ich bas tet,<br>Borwar ichs kleinen frommen het, |    |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|
|   | Denn was ich gebaucht het in ber aschen                                     |    |   |
|   | Und gang schneeweiß mit seifen gwaschen,                                    | 10 |   |
|   | Darnach zu treugen auf wurd hangen                                          | •  |   |
|   | Bei beine tolfed an die stangen,                                            |    |   |
|   | Solts mit ber zeit wol wiber werben                                         |    |   |
|   | Bar tolenschwarz gleich wie die erden."                                     |    |   |
| Ţ | Wer fich zu einem frommen helt,                                             | 15 |   |
|   | Und zu eim guten fich gefellt,                                              |    |   |
|   | Der wird auch mit ben guten gut,                                            |    |   |
|   | Die bos gesellschaft schaben tut.                                           |    |   |
|   | Also wenn einer bech anrürt,                                                |    |   |
|   | So wird er von bem bech beschmiert.                                         | 20 | , |
|   |                                                                             |    |   |

#### Die vierundfunfzigfte Fabel.

#### Dom Dögler und der Canben

Es gieng ein vögler in ein walb, Bogel zu faben jung und alt. Da fabe er in eins baumes aft Soch bort oben ein taubenneft. Dem ftellt er nach, ob er die mocht 5 Mit ftriden faben, es versucht. Wie er lief underm baum baber, · Trat eine schlang on als gefer; Da bif berumb bie schlang von ftunden In feinen fuß ein totlich wunden. 10 Der vögler rief: "3ch armer man! Eim anbern wil ich ichaben tan: In bem fticht mich bie folange berb, Daß ich mit meiner lift verberb."

<sup>53. 9</sup> bauch en, beuchen, nbf. buten, in Lauge beigen. — 11 treugen, nbf. brogen, trodnen. 54. 9 herumb, wieberum, bagegen.

T Es tomt, wenn einer benkt zu laben Auf feinen nehsten schand und schaben, Daß in dieselbe stricke fellt, Die er eim andern het gestellt. 15

# Die fünfundfunfzigste Fabel.

#### Don einem Trummeter.

Bgab fich einft in einem frieg, Das fterfest teil behielt ben fieg. Da marb gefangen ein trummeter, Der bieß mit feinem namen Beter, Und von den feinden hart gefchlagen. Er fprach ju inen: "Last euch fagen Und babt mitleiden mit mir armen, Meiner unichuld laßt euch erbarmen. Bin in fein barnisch nie geschloffen, Ir findt bei mir noch wer noch maffen 10 Denn allein bife flein trummeten: Drumb möllet mir mein leben retten. Ich hab eur teinen nie geschlagen, Dber ju euch irtein haß getragen. Wenn ich auch gwollt, hett ich boch nit 15 Arteinem ichaben tun biemit." Sie folugen auf in nach ber fcmer, Sprachen: "Du tommest jest recht ber. Billich folt leiben jest ben tot, Denn bu erwedet baft groß not. 20 Dieweil bu fagft, haft teinen gichlagen, Rein barnisch ober wer getragen, Doch tuft mer ichaben mit einr trummeten. Denn fonft vier ander friegeleut teten: Damit beherzet machft ben haufen, 25 Daß fie beft mütiger anlaufen." ¶ Sie in bifem apologo Berben wir icon berichtet bo,

| Bo gröblich baß bie fündigen,<br>Die ben fürsten verkundigen, | 30  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Bhalich beklagen die undersaffen,                             | •   |
| Die herrn underrichten der maßen,                             |     |
|                                                               |     |
| Bermanens ir fürstlichen gmüts,                               |     |
| Irs stamms und abelichen gbluts,                              | 0.5 |
| Inen ein suß placebo singen,                                  | 35  |
| Das in ir oren tut erklingen,                                 |     |
| Sprechen: "Warumb wolt ir das leiden,                         |     |
| Weil irs on schaden wol tut meiden?                           |     |
| Ir seid so wol ein fürst als der,                             |     |
| Bon bem euch komt ber schabe ber.                             | 40  |
| Die underfaffen und ganges land                               |     |
| habt ir gwaltiglich in eur hand.                              |     |
| Ich wolt ein ftudlin im beweisen,                             |     |
| Man muft mich für ein fürsten preisen."                       |     |
| Machen also die fürsten mutig,                                | 45  |
| Biß daß vil schwerter werden blutig.                          |     |
| Wenn benn die fach zuletst in graben                          |     |
| Gefürt, wils niemand tan haben.                               |     |
| Wenn sie bas mus benn gar verschütt,                          |     |
| All policeien gar zerrütt                                     | 50  |
| Und baß Sans Rraft und bruber Beit                            |     |
| Dürftig und bloß im lande leit,                               |     |
| Und ift die fache niergend gang,                              |     |
| Denn hangen folche gfellen ben fcwang                         |     |
| Und rufen Friberichen an.                                     | 55  |
| Das folt ein fürft in achtung ban,                            |     |
| Machen mit folden gfelln erft frieb,                          |     |
| So teten fies hinforder nit.                                  |     |

<sup>55. 29</sup> wo, nbl. für wie. — 35 ein placebo, Pfalm 114 führte in ber tatholischen Rirch biefen Ramen nach bem Berfe: placebo Domino in regione vivorum, gefungen zu Alerheiligen und bei Tobtendmtern. (Bei Luther Pfalm 116.) — 50 bolicei, Staatsverwaltung, Regterung. — 53 ganz, heif, gefund, unbeschäbigt. — 55 Friederich; hier ift teine bestimmte Berfonlichefeit gemeint, ich nehme ben Ausbruck als sprichwörtliche Rebensart: ben Frieden wünschen, dafür stimmen. — 57 fried machen, ein Eude machen, zum Schweigen bringen.

#### Die fechsundfunfzigfte Fabel.

## bom Wolf und gunde.

| Cs gichah in einem winter talt,            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Ein wolf lief in ein finstern wald;        |    |
| Des morgens wol vor tag ein stund          |    |
| Begegnet im eins bauren hund,              |    |
| Grußt in und redt im freundlich gu,        | 5  |
| Sprach: "Bruder, sag, wie komts, daß du    |    |
| Bift wol gemestet und gang glatt?"         |    |
| Da antwort im der hund: "Es hat            |    |
| Mein herr tegliche forg für mich,          |    |
| Daß wol gespeiset werde ich                | 10 |
| Bon feinem tisch, und schlaf auch nimmer   |    |
| Im regen, froft, ober irteim tummer,       |    |
| Dazu beim ganzen hausgefind                |    |
| 3ch flete gunft und freundschaft find."    |    |
| "D", sprach ber wolf, "bu feligs tier,     | 15 |
| Das glud ift ganz geneiget bir,            |    |
| Beil bir bein herr so freundlich fellt     |    |
| Und dich in solchen eren helt.             |    |
| Möcht mir ein solches widerfarn,           |    |
| Wolt all mein dienst und fleiß nicht sparn | 20 |
| Und wer das seligst tier auf erden,        |    |
| Das under alln möcht funden werden."       |    |
| Da sprach der hund: "Weil dir so gach,     |    |
| Wil ich den dingen trachten nach,          |    |
| Daß du bei meinem herrn aufs minst         | 25 |
| Erlangest etwan auch ein dienst,           |    |
| Mit dem beding, daß du dich maßest,        |    |
| Gens, huner ungebiffen lakest,             |    |
| Und meinem herren dienest treulich,        |    |
| Aufrecht, in allen sachen freundlich.      | 30 |
| Wilt das halten und treulich tan,          |    |
| So maakt von stund wol mit mir aan."       |    |

<sup>56. 12</sup> tummer, Roth, Bebrangnig. — 17 fellt, fich beweift. — 23 weil bir fo gach, weil bich fo fehr geluftet. — 30 aufrecht, aufrichtig, ehrlich, bieber.

| • | Der wolf sprach ja; sie giengen fort,<br>Trieben gar vil freundlicher wort,<br>Biß daß der helle tag anbrach.<br>Der wolf den hund noch baß besach,<br>Sprach: "Was schadt dir hinden im nacken?                              | 35 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Da haftu einen kalen pladen<br>Und wol ein schrammen, drei oder vier,<br>Ob dirs mit flegeln gschlagen wer."<br>Es antwort im der hund: "Das macht",<br>Sprach er, "daß ich oft unbedacht<br>Die kelber und die kind anfur    | 40 |
|   | Beid auf dem feld und vor der tür,<br>Tet den nachbaurn gar vil zu leid<br>Wie den fremden on unterscheid.<br>Das tet mein herren ser verdrießen,                                                                             | 45 |
|   | Musts oft mit meinem halse büßen.<br>Des hat mich gar entwehnt mein herr,<br>Daß ich hinfurt kein menschen mer<br>Anfall, wie ich zu tunde pstag,<br>Sonder zusehe nacht und tag,                                             | 50 |
|   | Daß nicht ins haus schleich irtein dieb,<br>Und den wolf von den schafen trieb.<br>Davor muß ich diß zeichen han,<br>Daß ich den leuten schaden tan."<br>Ob solcher red erschrad der wolf,<br>Sprach: "Lieber bruder Marcolf, | 55 |
|   | Deins herren freundschaft also teur<br>Bil ich vorwar nicht kaufen heur.<br>Abe, mein freund, ich ziehe davon:<br>Zu holze wil ich wider gan                                                                                  | 60 |
| 1 | Und eßen, was der lieb Gott geit,<br>Denn daß ich leb in ferlichkeit.<br>Drumb bleib du eigen, wie du bift,<br>Mein freiheit mir vil lieber ift."<br>Es ift vil beßer, sein ein herre<br>Im kleinen haus, denn daß man were   | 65 |
|   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                       |    |

<sup>56. 37</sup> mas icabet bir? was haft bu Schlimmes? — 38 plac, nbf. Fled. — 51 gu tunbe, nbf. Sprachgebrauch. — 63 geit, gibt. — 65 eigen, leibeigen, unfrei.

Digitized by Google

Groß gehalten ins fürsten sal,
Da mans verjahet all zu mal,
Wuß oft nicht sehn, das man doch sicht,
Daß hie und da unrecht geschicht,
Dadurch oft die frommen gewißen
Werden zerrüttet und zerrißen.
Bester ist fried bei kleinem gut
Denn reichtum, der oft schaben tut
Und manchem großen unsall tregt,
Wie oben gnugsam angezeigt.

#### Die fiebenundfunfzigfte Fabel.

## Dom Baurn und feinen gunden.

Weit von ben leuten wont ein baur, In einem wald ließ ers im faur Mit hauen und mit spalten werben. Mit haden, reuten in ber erben, Daß er im richt ein ader gu. 5 Wie er lang bet gearbeit nu, Berran im an fpeis und an brot, In brang bie anftebenbe not. Bolt er bes hungers fich erweren, Sub an, fein lemmer ju vergeren, 10 Darnach bie ziegen, bod und ichaf: Buletst bas los bie ochsen traf: Der hub er einen an ju ichlachten. Als bas faben fein bund, fie bachten, Besprachen fich: "Was wölln wir tan? 15 Beil er bie ochsen jest greift an, Die in teglich belfen erneren Und im allgeit ben ader eren.

<sup>56. 70</sup> verjahen, zu allem ja fagen?
57. 7 zerrinnen; ausgehen, mangeln. — 8 anstehenb, gegenwärtig.
— 18 eren, pflügen, bestellen.

|   | Beil er berfelben nicht verschont         |    |
|---|-------------------------------------------|----|
|   | Und in jegund ber maßen lont,             | 20 |
|   | Bas wolt geschehn uns armen hunden?       |    |
|   | Unfer leben nicht retten tunben;          |    |
|   | Drumb ift nichts begers, daß wir flieben, | ,  |
|   | Richt lenger bie bei im verziehen.        |    |
|   | Denn wenn er folt die meinung ban,        | 25 |
|   | Unfers gebeins tem nicht barvon."         | 20 |
| 4 | Es seind vil herren, ben man bient,       |    |
| " | Daß man bei in oft gnabe finbt,           |    |
|   | Ir diener oft genießen lan                |    |
|   | Der treu, die sie bei in getan.           | 30 |
|   | Dagegen man auch teglich heut             | 30 |
|   | Findt gar vil ungeschickter leut,         |    |
|   | Die irer diener treuen rat,               |    |
|   | Fren fleiß und alle woltat                |    |
|   | Mit tyrannei, abgunft und schelten        | 35 |
|   | In allem bosen widergelten,               | 00 |
|   | Stellen bem oft nach leib und gut,        |    |
|   | Der in all treu von herzen tut.           |    |
|   | Solchs mögen vor die augen stellen        |    |
|   | All, die eim andern dienen wöllen,        | 40 |
|   | Daß fie ein folden herren treffen,        | 40 |
|   | Der nicht gebentet, fie gu affen.         |    |
|   | Wenn er ir treue fol belonen,             |    |
|   | Tut er sie schmehen und behonen.          |    |
|   | Das strafet Gott zu seiner zeit:          | 4= |
|   | Berdienter lon in himmel schreit.         | 45 |
|   | Servieurer rou en deminer latell.         |    |

<sup>57. 26</sup> nicht=nichts. - 32 ungefcidt, rob. - 44 bebonen, ver. hohnen. - 46 in, in ben, gegen ben.

## Die achtundfunfzigste Fabel. Vom Inche und Löwen.

|   | Das füchslin ward gwar eins lauen:      |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Für seinem grimm tet im fast grauen,    |    |
|   | Denn er feinr gegenwertigfeit           |    |
|   | War ungwont; brumb war im leib,         |    |
|   | Daß im ber low folt etwas tan.          | 5  |
|   | Zum andern mal fahe er in an,           |    |
|   | Tet fich jum britten mal erwegen,       |    |
|   | Und tam im noch ein mal entgegen.       |    |
|   | Da ward bas füchslin fun und ted        |    |
|   | Und tet bald alle forcht hinweg;        | 10 |
|   | Es fiel bem lowen gu ben fußen,         |    |
|   | Tet in underteniglich grußen,           |    |
|   | Gewan also seine tunbschaft,            |    |
|   | Sein huld, gunft und freundschaft.      |    |
| n | Die tundichaft macht uns oft befant,    | 15 |
|   | Daß wir auch werden den verwant,        |    |
|   | Bor ben wir uns forchten vorhin,        |    |
|   | Und nicht borften nahen zu in.          |    |
|   | Drumb buntet michs ein guter rat,       |    |
|   | Daß einr bes andern gmeinschaft hat,    | 20 |
|   | All tier sich zu irm gleichen gsellen   |    |
|   | Und freundlich zu einander stellen.     |    |
|   | So solln sich auch die menschen halten, |    |
|   | Gemachte freundschaft nicht zerfpalten. |    |
|   | Das lobet David, da er spricht:         | 25 |
|   | "Gut freund, die sich haben verpflicht, |    |
|   | Daß einr bes andern freundschaft hab,   |    |
|   | Solchs ist ein teure Gottesgab."        |    |

<sup>58. 1</sup> Taue, Rome. - 4 war im leib, befürchtete er. - 13 funb-

#### Die neununbfunfzigfte Fabel.

### bom Juchs und dem Adler.

| 2168 ein fuchs fein jungen erzoch         |    |
|-------------------------------------------|----|
| Bor jenem berg in einem loch,             |    |
| Ein tleines füchslin wolt gen fpielen     |    |
| Hinaus ins feld vor jener hulen.          |    |
| Des ward auf jenem berg gewar             | 5  |
| Ein großer alter abelar,                  | -  |
| Schoß bald hinab in einem flug,           |    |
| Mit klauen hart bas füchslin bichlug,     |    |
| Furts auf ein baum; gar laut es rief.     |    |
| Der alte fuchs balb ausher lief.          | 10 |
| Er rief im nach und sprach: "Gerr arn,    | •• |
| 3ch bitt, laßt meine finder farn          |    |
| Und haltets mit mir nachbeurlich,         |    |
| E wider euch erzörne ich."                |    |
| Der abler fprach: "Ich laß nicht leben,   | 15 |
| Wils meinen tinbern zegen geben."         |    |
| Der fuchs lief, fucht, bif daß er findt   |    |
| Einen schaub ftro, beim feur anzündt,     |    |
| Stieg auf den baum dem adler nach,        |    |
| Sein jungen warn dort oben hoch           | 20 |
| All bei einander in eim nest.             |    |
| Der fuchs sprach: "Ich sibs an fürs best, |    |
| Verbrenn euch all mit bisem schaub:       |    |
| Das solt ir haben für eurn raub.          |    |
| Ja, umb ein pfund borft ich wol wetten,   | 25 |
| Eur leben werdet ir nicht retten."        |    |
| Alsbald der adler das erfach,             |    |
| Er sprach: "Herr Reinolt, tut gemach!     |    |
| Ich bitt, verschont meinr armen kind.     |    |
| Das füchslin sich bald wider findt,       | 30 |
| Welche ich euch jetund han genommen,      |    |
| Sol unbeschedigt wider kommen."           |    |
| Bei dem adler werden bedeut               |    |
| Die kunen, frechen, bofen leut;           |    |

<sup>59. 4</sup> bule, Soble. - 18 icaub, Bunb. - 28 Reinolt, anbere Form für Reinhart, Reinele.

9

| Aber der fuchs tut zeigen an            | 35 |
|-----------------------------------------|----|
| Die armen schwachen undertan,           |    |
| Welche bie reichen großen hansen        |    |
| Mit gwalt und frevel tun verbansen.     |    |
| Denn folche ift gemein bei ben reichen, |    |
| Bo fie bie armen mogen erschleichen,    | 40 |
| So muß ber arme allzeit mugen.          |    |
| Bu zeiten tuts auch Gott wol fügen,     |    |
| Daß von bem schwachen wird gefellt,     |    |
| Der sich tyrannisch hat gestellt.       |    |
| Des man zu eim erempel hat              | 45 |
| Den großen rifen Goliath,               |    |
| Des hohmut fturgt David, ber flein,     |    |
| Mus feiner ichleuder mit eim ftein.     |    |
|                                         |    |

#### Die fechzigste Fabel.

## Dom Aderman und Storchen.

Der baur fein ader bet befeet, Den er ringe umb bezeunen tet, Daß im nit fcaben mocht bas vid. Antobgel, Rranden famleten fic, Floben mit haufen auf ben ader. 5 Der baur ward zornig und auch wader; Er ftellt ein garn und fieng ben franchen, Bon ben Untvögeln auch gar manchen. Mit ben ward auch ein ftorch beschlagen; Der fprach jum bauren: "Lag bir fagen, 10 3d bin tein vogel, ber ichaben tut, Sonder ich balt in fteter but Der menschen beuser, ba ich won, Sib allzeit ben zehend bavon.

<sup>59. 38</sup> verbanfen, überwältigen, eigentlich unter heu und Stroß er-ftiden, nbf. — 41 må gen, mbb. maojon, intrans. fich muben, plagen. 60. 2 bezeunen, mit einem Baun verfeben, einfriedigen. — 6 wader, wachfam. — 9 beich fagen, mit bem Schlagneb fangen.

| Mein vatter und mein eltern gar        | 15 |
|----------------------------------------|----|
| Soup ich allzeit vor leibes far.       |    |
| Das torn, bu auf ben ader gfurt,       |    |
| Hab ich mein lebtag nie berürt,        |    |
| Und if bie frosch aus grünem gras.     |    |
| Drumb bitt ich, laß mich aus bem haß.  | 20 |
| Bin on gefer hieber geflogen,          |    |
| Bon andern vögeln jest betrogen."      |    |
| Da sprach ber baur: "Das weiß ich wol. |    |
| Das recht fich felber finden fol:      |    |
| Weil du tomst mit in auf ben plan,     | 25 |
| So gut mufts nemen, wie fies han."     |    |
| Wer sich lest zu den trebern bräuen,   |    |
| Der wird gefregen von ben fauen,       |    |
| Und wenn begriffen wird ber heler,     |    |
| Muß billich hangen mit dem steler.     | 30 |
| Darumb so gfell bich zu ben guten,     |    |
| So barfft nicht mit bem bofen bluten.  |    |
|                                        |    |

#### Die einundsechzigfte Fabel.

## bom ganen und der Ragen.

Ju einem hanen kam ein kaß
Und legt sich mit im in den haß;
Bu freßen wolt sich understan,
Het doch kein ursach zu dem han,
Denn daß sie sprach: "Du böser vogel,
Des nachtes schlegst mit deinen stögeln,
Mit deiner stimm tustu erschrecken
Und aus dem schlaf die leut erwecken."
Da sprach der han: "Ja, das ist gut;
Ich wach und halt die leut in hut

<sup>60. 25</sup> auf ben plan, zur Stelle. — 29 begreifen, ergreifen. 61. 2 fich in ben hat legen, einen Rampf beginnen. — 4 urfach, Grund gum Streit.

| Und tu fie stetes mader machen,        |    |
|----------------------------------------|----|
| Daß sie zur arbeit auferwachen."       |    |
| Da sprach die tat: "Du boser wicht,    |    |
| Left bich bunten, feift foulbig nicht? |    |
| Du iconft nicht beiner mutter gwar,    | 15 |
| hafts mit beinr ichwester offenbar     |    |
| Bu schaffen ba vor jederman:           |    |
| Demnach wiltu nichts ban getan."       |    |
| Daffelb wolt auch ber han vortebigen,  |    |
| Daß in die tas nicht folt befchedigen. | 20 |
| Die tat fprach: "Laß ich bich vorbaß   |    |
| Untwort geben auf alles bas,           |    |
| So hab ich warlich nichts an dir,      |    |
| Das früstud muft jest geben mir."      |    |
| Wenn der boshaft ein frommen man       | 25 |
| Dentt mit ichaben ju fechten an,       |    |
| So findt er wol urfach bazu,           |    |
| Damit er im benn schaden tu.           |    |
| Bom wolf und lamb ift oben ghort,      |    |
| Wie uns die ander fabel lert.          | 30 |

Die zweiundsechzigfte Fabel.

#### Dom Schafhirten und den Ackerleuten.

Es hüt ein knab auf einer wisen, Ließ seine schaf und ziegen bisen. Scherzweis rief er brei ober vier: "Der wolf, ber wolf komt jest dorther!" Das gschrei horten die ackerleut, Die umb in warn zur selben zeit; Wiewol ber knabe schimpflich rief, Dennoch ein jeder baur zulief. Als sie nun sahen, daß der knab An ir laufen ein lachen gab

61. 21 borbag, fürbag weiter, ferner, uod. 62. 2 bifen, bin= und berlaufen. - 7 fcimpflic, im Scherg.

10

#### Das erfte Buch.



<sup>62. 25</sup> horatius, Epist. I, 17, 58 fg.; auch bei Dorpius.

100

## Die breiundfechzigfte Fabel. Vom Adler und Rappen.

Der abler floh vom berg berniber, Sest fich ju rud auf einen wiber. Sprang bin und ber auf feinem ruden: Der wiber muft fich por im tuden. Daffelb ein rapp allba erfach: 5 Der wolt bem abler fliegen nach. Mufe mibers ruden umb und umb Bermidelt feine fuße frumb, Ins mibers wollen blieb bebangen, Bom ichafer marb alfo gefangen. 10 Gein afiber tet im turg berhauen, Daß in all meniden mochten ichauen. Ram im ju großem bergenleib, Dargu in bracht vermeßenbeit. M Gin jeber achte feiner fterte 15 Bei feiner eigen tat und werte, Laf fic ber bemut nicht verbrießen. DeBe fich mit feinen eignen fußen, Bermeß fich nicht mer, benn er tan, Sonft bengt man ims boneijen an. 20 Der Rcarus folt fligen nach Seim patter Debalo und flobe zu boch. Belds im ber vatter wiberraten: Daß im bie fonn aufweicht bie fnoten. Daß im bas gfiber fraftlos marb: 25 Im mer vertrant gur felben fart.

<sup>63. 2</sup> gu rud, auf ben Ruden. — 4 tuden, buden. — 18: ber bemeffe eine Starte nach feinen Rraften. — 20 honeifen, Schanbeifen, Salbeifen: fo berbohnt man ihn. — 26 gur felben fart, bei biefer Beranlaffung.

## Die vierundsechzigste Fabel.

## bom neidigen gund.

|   | Ein neidig hund ben ganzen tag           |    |
|---|------------------------------------------|----|
|   | Geftredt in einer frippen lag,           |    |
|   | Die war voll heus; ein hungrigs rind     |    |
|   | Sich zu berselben frippen findt,         |    |
|   | Daß es bes heues mocht genießen:         | 5  |
|   | Das tet bem neibigen hund verbrießen.    |    |
|   | Er zannet fast und wolt es weren;        |    |
|   | Das rind solt sich vom heu nicht neren.  |    |
|   | Da sprach zum hund dasselbig rind:       |    |
|   | "Deins gleichen zwar man niergend findt. | 10 |
|   | Daß dich verschlingen muß die erd:       |    |
|   | Des bist mit beinem neid wol wert.       |    |
|   | Das heu dient nicht zur speise dir;      |    |
|   | Doch wegerstu dasselb auch mir!"         |    |
| 9 | Es find vil leut von stolzen finnen,     | 15 |
|   | Daß sie irm nehsten das nicht gunnen,    |    |
|   | Davon sie felber gar nicht wißen         |    |
| • | Und haben fichs auch nicht geflißen,     |    |
|   | Und wenn sie sehn, daß dem gelingt,      |    |
|   | Daß in sein tunft zu eren bringt,        | 20 |
|   | So haßens wie ein offner feind,          |    |
|   | Daß im die sonn ins waßer scheint.       |    |
|   | Etlich han auch die fabel gbeut,         |    |
|   | Als wenn im eestand ungleich leut,       |    |
|   | Ein alt man nimt ein junges weib,        | 25 |
|   | Welcher er nicht zu irem leib            |    |
|   | Nach notturft fan den zehend geben,      |    |
|   | Und gan auch nicht, daß sonst baneben    |    |
|   | Ein ander solch arbeit ausricht,         |    |
|   | Dazu er selber war verpflicht,           | 30 |
|   | Sondern gleich wie den hund verdreußt,   |    |
|   | Ders heu verwert, des er nicht gneußt.   |    |

<sup>64. 7</sup> gannen, bie Bahne zeigen. - 28 gan, praet. praes. gu gonnen.

### Die fünfunbsechzigste Fabel. Von der Aräen und dem Schaf.

Auf einem schaf ba reit ein tro, Sie fang und war von bergen fro; Da fprach jum felben ichaf ein bund. Der daffelbig mal bei im ftunb: "Das leib, bas bir bie frae jest tut, Solt mir nicht tommen fo ju gut; 3ch fag furmar, wenn ich bas tet, Rein großen bant beffelben bet. Betem, balt ich wol, schleg bargu." Die frae fprach: "Beiß wol, wem ichs tu. 10 Der frum mit goult folde von mir leibt; Die bofen ich fürwar nicht reit." T Der Schweizer fingt; "Der from und grecht, Auch ber einfeltig und ber schlecht Muß allezeit babinben bleiben 15 So wol bei mannen als bei weiben." Der schwache wird vom ftarten gichlagen, Der franteft muß bas liecht auch tragen; Der freche tut feins willens leben, Im barf auch niemand widerftreben, 20 So lang bis Gott, ber richter, fumt, Die bode von ben ichafen nimt, Eim jebern gibt nach feiner tat, Sut, bos, wie ers verdienet bat; Denn wird bes armen ichab gerochen, 25 Des ftarten hoffart, troj und bochen Muß mit im ewiglich vergan: Rein andern troft bie frommen ban.

<sup>65. 13</sup> ber Schweizer, sonft unbefannter Dichter, Berfasser bes Liebes "Bas wird es boch bes wunders noch." Bgl. Goebete, "Grundrift", S. 278. In Job. Agricola's "Freihartspredigt" stehen Sprücke bes "Schweisers". Die von Waldis in Achtsiber umgegossenen Berse lauten (Rr. 66): "So muß ber schlecht, der frum und gerecht allzeit bahinden bleiben, Ber nicht hat hab, ift iez schabb, bei mannern und bei weiben."

#### Die fechsundfechzigfte Fabel.

## bom pfauen und der Nachtigall.

Der pfau beklagt fich mechtig fer Bor bem hoben gott Jupiter Und fprach: "Du baft mich icon ericaffen, Mein gefiber tan niemand ftrafen: 21m bals und ruden rund geziegelt. 5 Der schwang mit farben teilt und spiegelt. Subich mit eim fronlin giert mein baubt, Saft mich aber ber ftimm beraubt. Ein jeber vogel mich veracht, Mit meinem gfang allzeit belacht. 10 Dargegen haft bie nachtigall Bor mir und andern vogeln all Mit einer bellen ftimm geziert, Den leuten fie bes nachts bofiert: Im malb ir ichall tut bell erklingen. 15 Bon ir die leut auch lieder singen; Berbreuft mich aus ber maßen fer." Darauf antwort ber Jupiter: "Es hat ein jebe creatur Bon Gott die gaben ber natur, 20 Die er im felber tut gufügen: Daran laß im ein jebes anugen. Die nachtigall vergan nicht bir Dein feberbuich mit fpiegeln gier; Drumb lag ir iren fagen gfang 25 Und bab beffelben feinen bant." Mott bat austeilet feine gab, Daß ein jebes bas feine bab; So vil er einem jeben gan, Sol er zu bante nemen an 30

<sup>66. 4</sup> firafen, tabeln. — 5 geziegelt, wie Ziegel (ober Schuppen) gebilbet. — 6 teilt, getheilt, in verschiebene Farben: spiegelt, spiegelnb, schliernb. — 7 ziert, geziert. — 23 vergan, praet. praes. von vergonnen, misgonnt. — 24 zier, mbh. xiore, adj. geziert. — 26: und bente nicht baran, verlange nicht banach. — 29 gan, gonnt.

Und fol nicht nach eim andern aaffen. Bas Gott mit jenem hab ju schaffen, Und bab fein eigen fach in but: Gott wird wol wißen, mas er tut. So bilft auch nicht, daß einer wil 35 Mit geiz versamlen gelbes vil, Und lief er icon in Indiam. In Calicut und Tavroban. hilft boch fein forg ober muefam leben, Wenns Gott durch fegen nicht wil geben. 40 Ift er zu taufent nicht geborn, Erlangets nicht, es ift verlorn. Sott hat ein rechenbuch gemacht, Darin ein jedern menschen bbacht Gleichwie in einem teftament. 45 Sein gburt, fein leben und fein end, Wie vil ober wenig er fol ban. Den strich wird niemand übergan.

## Die fiebenundsechzigste Fabet. Dom alten Wisel und den Meusen.

Ein wisel ward vor alter schwach,
Runt nicht den meusen lausen nach,
Derhalb im auch zerran die speiß;
Gedacht, wie es mit list so weiß
Den meusen möchte nachstellen,
Damit sie dester daß könt fellen.
In einem kasten fand ein loch;
Daselb es sich ins mel verkroch,
Da gmeiniglich dieselben meuse
Zu lausen pslegen nach der speise,
Was mit lausen nicht möcht erreichen,

<sup>66. 42</sup> verlorn, verlorene Muhe. — 48 b. h.: über bie Schlufjumme wird niemanb hinauefommen.

| Erwüscht ir eine nach ber anbern,<br>Wenns in den kasten teten wandern.<br>Es zeigt uns dise fabel an: | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Wenn wir groß ding vor handen han                                                                      |    |
| Und unfer macht nicht tan ertragen,                                                                    |    |
| So muß man bennoch nit verzagen,                                                                       |    |
| Knüpfen die weisheit an das end,                                                                       |    |
| Da die macht und sterke wendt.                                                                         | 20 |
| Es wird durch weisheit oft verschafft,                                                                 |    |
| Das man burch große stert und fraft                                                                    |    |
| Nicht het funt regen oder ruren,                                                                       |    |
| Tut man durch wis hinaus füren.                                                                        |    |
| Der groß philosophus Lysander,                                                                         | 25 |
| Ein rat der Lacedemonier,                                                                              |    |
| Derfelb pflag sprichworts weis zu sagen:                                                               |    |
| "Benn sich die maßen lang zutragen,                                                                    |    |
| Die lowenhaut kans nicht bedecken;                                                                     |    |
| Wiewol mans benen tut und reden,                                                                       | 30 |
| Muß man den fuchsbalg heften dran,                                                                     |    |
| Daß man mög mit der leng bestan."                                                                      |    |
| Das heißt, was nicht erreicht die kraft,                                                               |    |
| Daffelb geschicklichkeit verschafft.                                                                   |    |
| Ovidius fagt auch des gleichen:                                                                        | 35 |
| "Bas man mit macht nicht tan erreichen,                                                                |    |
| Erlangt man burch fünheit und lift,                                                                    |    |
| Dazu ber will auch gnugfam ist."                                                                       |    |

Die achtundsechzigste Fabel.

## Dom alten Apfelbaum.

Es bet ein baur in seinem garten Gin apfelbaum, bes tet er warten, Denn er von selbem apfeln schon An groß und gidmad all jar möcht han.

<sup>67. 16</sup> vor handen han, vornehmen wollen. — 20 wenben, wie oben intans. fich abwenben, aufibren. — 25 Lyfanber, Plutarch, Vita Lysandri, Rap. 8. Der lafebamonifche Helberr wahrend bes peloponnesischen Rrieges ift gemeint. — 28 sich gutragen, befacffen fein, ausfallen.

|   | Er las aus, welchs bie besten wern,          | 5  |
|---|----------------------------------------------|----|
|   | Brachts järlich in die stadt seim herrn.     |    |
|   | Dem schmedtens aus ber maßen wol,            |    |
|   | Gedacht bei im: fürwar ich sol               |    |
|   | Den baum in meinen garten setzen,            |    |
|   | Daß ich mich mög der frucht ergetzen!        | 10 |
|   | Als nun der baum ward da verfet              |    |
|   | Und an der wurzel gar verlett,               |    |
|   | Nach bem er war von jaren alt,               |    |
|   | hub an und tet verdorren bald.               |    |
|   | Da folchs bem herrn warb angesagt,           | 15 |
|   | Den schaben er gar ser beklagt,              |    |
|   | Sprach: "Schwerlich lest sich ein alter baum |    |
|   | Berfepen auf ein fremben raum.               |    |
|   | Ach bet ich meinen geiz funt ftillen,        |    |
|   | Mit ben apfeln bie augen fullen,             | 20 |
|   | So wers baraus genug gewesen,                |    |
|   | Daß ich vom baum het apfel glefen."          |    |
| 9 | Wer allweg zu vil haben wil                  |    |
|   | Und sest bem geiz kein maß noch zil,         |    |
|   | Derfelb verleurt oft, das er hat,            | 25 |
|   | Und komt zum andern auch zu spat.            |    |
|   | Das er gern bet, erlanget nicht,             |    |
|   | Bie dem geizigen hund geschicht              |    |
|   | Mit dem ftud fleisch, welchs im im bach      |    |
|   | Entfiel, daß ers nicht wiber fach.           | 30 |
|   | Man fagt: wers klein verachten tut,          |    |
|   | Dem tomt bas groß auch nicht zu aut.         |    |

# Die neununbsechzigfte Fabel. Vom Löwen und dem Frosch.

Es gieng ein low bei einem bach Spazieren, sich gar weit umbsach: Da ward er keines menschen gwar. Ein gschrei hub sich im waßer dar.

|   | Der löw erschrack und stund da still,<br>Gedacht, was hie nach kommen wil. | 5  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Ein kleines froschlin ausher troch;                                        |    |
|   | Da stund der low und sahe im nach                                          |    |
|   | Und sprach: "Du armes, nichtigs tier,                                      |    |
|   | Solftu ein schreden machen mir?                                            | 10 |
|   | Bistu ber held, ber grufen hat?"                                           |    |
|   | Mit seinen fußen trat ers tot.                                             |    |
| 1 | hier wird glert, baß wir uns follen                                        |    |
|   | In gringen fachen nicht forchtsam ftellen,                                 |    |
|   | Und uns vor dem nicht folln entseten,                                      | 15 |
|   | Der uns mit schaden nicht tan leben.                                       |    |
|   | Man fagt: wer tut von brauen fterben,                                      |    |
|   | Des leib fol nicht ben firchhof erben,                                     |    |
|   | Den fol man bleuten und befingen                                           |    |
|   | Mit gloden, die in hofen tlingen,                                          | 20 |
|   | Und fol in in bas beu vergraben,                                           |    |
|   | Welchs im hindergmach wird aufghaben.                                      |    |
|   | -                                                                          |    |

## Die fiebzigste Fabel.

# Von der Ameisen.

In sommers hiß, bei warmer sonnen Ein ameis kam zum külen brunnen, Der lag bort under einer eschen, Irn übergroßen durst zu leschen. Wie sichs bucket, siels nach der schwer 5 In brunnen da; on als geser Saß auf demselben baum ein taub, Die nestet doben in dem laub. Mit iren süßen sie da faßt Und bricht vom selben baum ein ast; 10 Der siel hinab in brunnen bald, Darauf die ameis sucht enthalt;

<sup>69. 19</sup> bleuten, ju Grabe lauten. 70. 12 enthalt, Buffuct.

|   | Sie kroch heraus, behielt das leben.    |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | In bem fichs weiter tet begeben,        |    |
|   | Ein vögler kam, stellt nach ber tauben, | 15 |
|   | Daß er im wald möcht vögel rauben,      |    |
|   | Mit fleiß trachtet ber tauben nach      |    |
|   | Mit striden an bem baume boch.          |    |
|   | Die ameis ward beffelben gwar,          |    |
|   | In schuch froch sie bem vögler bar,     | 20 |
|   | Bif in, daß er ben schuch auszohe:      |    |
|   | In bem die taub von bannen flobe.       |    |
| 9 | Es lert uns bise ameis tlein,           |    |
|   | Daß wir all sollen bankbar sein         |    |
|   | Denen, die uns han guts getan,          | 25 |
|   | Das gut nicht unvergolten lan,          |    |
|   | Und wers nicht tun kan mit ber tat,     |    |
|   | Ist gnug, daß er den willen hat.        |    |
|   |                                         |    |

### Die einundfiebzigfte Fabel.

### Don Vögeln.

Dor zeiten, da ber vögel war Bei einander ein große schar Bersamlet, daß sie hielten gmein, Eintrechtig schloßen all mit ein Und einen könig welen teten, Der ire sachen könt vertreten Und in faßen ein regiment, Daß sie nicht slöben so zertrennt. Solchs hort der psau und trat herfür, Sprach: "Lieben freunde, gebt gehör! Es ist der brauch in aller welt, Daß recht und gset werden gestellt; Und dweil es nun die meinung hat Und wir drumb gangen sein zu rat,

5

10

<sup>71. 4</sup> foliegen, befoliegen.

| Daß wir mußen ein könig ban,<br>Dunkt mich fürwar, ich fei ber man, | 15  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Billeicht von Gott darzu verfeben,                                  |     |
| Wie meine tleider folchs verjehen.                                  |     |
| Gin gulben ftud trag ich ftets an,                                  | • • |
| Hab ich auf meinem haubt ein tron, Derhalb von art barzu geborn,    | 20  |
| Ward ich auch eintrechtig gekorn;                                   |     |
| Billich bin ich eur könig, herr,                                    |     |
| Dörft hinforder keinr forgen mer."                                  |     |
| Die vögel mit einander redten                                       | 25  |
| Und fprachen: "Zwar, wenn wirs nicht teten,                         |     |
| Buftens zu veranworten nit."                                        |     |
| Die fur war auch bem haufen mit:                                    |     |
| Eintrechtiglich ben pfauen welten                                   |     |
| Und ein amt nach bem anbern bftellten.                              | 30  |
| Die apel sich bald zuhin macht                                      |     |
| Und dise wal allein anfacht                                         |     |
| Und fprach: "Gerr tonig, last euch fagen,                           |     |
| Wird fich einmal ein frieg zutragen,                                |     |
| Und daß der adler, wie er pflegt,                                   | 35  |
| Sich wiber uns feindlich erregt,                                    |     |
| Und ir in harnisch friechen solt,<br>Bolt gerne sehn, womit ir wolt |     |
| Uns all verfechten und befchüten.                                   |     |
| Was kan bas gulben stud benn nüten?                                 | 40  |
| Denn hilft nicht ber gespiegelt schwang:                            | 40  |
| Er bient vil beger an den tang.                                     |     |
| Gin gulben ftud und hoher pracht                                    |     |
| Fürwar tein rechten könig macht.                                    |     |
| OMAL TOTAL PLANT                                                    | 45  |
| Gin fürft mer bann mit prangen fchafft."                            |     |
| Es lert uns bise apel, teilt,                                       |     |
| Waran es oft ben fürften feilt,                                     |     |
| Mls weisheit, traft, vernunft und ftert;                            |     |
| Dabei ein rechten fürsten merk.                                     | 50  |
|                                                                     |     |

<sup>71. 18</sup> berjeben, ausiagen, ausweifen. — 28 tur, Bahl. — 31 abel, Elfter. — 47 teilen, ein Urtheil fprechen. — 48 feilen, fehlen. — 50 mer= ten, ertennen.

Leiblich schöne und stolzer mut Oft mer schaben benn frommen tut. Gerechtigkeit, ein frum gemüte Reimen sich zum fürstlichen geblüte. Der Gottes forcht vor augen hat, Dem folgt all bing recht früe und spat.

55

### Die zweiundfiebzigfte Fabel.

## bom Kranken und dem Argt.

Es tam ein arat zu einem franten, Der tet von großer onmacht hanten: Der argt an im fein fleiß nicht fpart, Wiewol er immer trenker ward Und an ber feuche gar verbarb. Biß er guletft bes tobes ftarb. Da iprach ber argt zu ber freundschaft: "Difer bat fold frantbeit verschafft Durch fregen, faufen, unartig leben, Dazu er fich gang bet ergeben; 10 Bo er ben luften widerstrebt, So bet er freilich lenger glebt." M Siemit wird geben zu verften, Daß wir nicht wie bie fau bin gen In fauferei und vollem fraß. 15 Sondern folln balten rechte mak: In egen, trinten und andern fachen Solln wirs feins weges übermachen. Es fagt ber boch gelertst Maro Schließlich von Benus und Bacho: 20 "Den durft zu leichen bient ber wein. Benus zu zeugen kindlin fein, Das menschlich gichlecht baburch gemert: Schedlich ift, wenn man bruber fert."

71. 56 folgen, bon ftatten gehen, gelingen.

<sup>72. 2</sup> hanten, wie hinten, praet. hanc (man bgl. auch mhb. hanc, genet. hankes, hintend), wanten, kaum gehen können. — 9 unartig, unsittlich. — 18 über machen, übertreiben, das Maß überschreiten. — 24 brüber faren, darüber hinausgeben.

### Die dreiundfiebzigfte Fabel.

## bom Lowen, Efel und Suchfen.

Der low wolt laufen auf bas gejeib, Nam mit ben fuchs und esel beib Und fprach: "Wir wölln zufamen jagen! Laß febn, mas wil bas glud uns tragen." Sie giengen mit bem lowen bald, 5 Bu jagen vor ben grunen malb, Riengen mit beben und mit biricben Basen und reb, hinden und hirschen, Warfens zusamen in bas laub. Der low fprach: "Wer teilt uns ben raub?" 10 Der efel sprach: "Das wil ich tun On allen haß aufs gleicheft nun." Mls ers nun gleich geteilet bet, Der löw zorniglich grimmen tet Und fprach: "Du teilest wie ein schalt: 15 Das fol bir toften beinen balt!" Bon ftund ben efel gar gerriß, Und im bas berg im leib abbif. Bum fuchs fprach er: "Teil bu jest recht, Der efel war ber fach ju schlecht." 20 Der fuchs bem lowen ba geborcht Und teilt ben raub mit großer forcht. Dem lowen gab ers gang und gar Biß auf ein tleines ftud fürmar, Das tet ber fuchs vor fich behalten. 25 Da fprach ber low: "Des muß Gott malten! Du bist fürwar ein kluger man. 3ch bit bich freundlich, fag mir an, Von wem haftu fold weisheit glert?" Bum toten efel er fich fert 30 Und sprach: "Des schad und ungefug Saben mich jest gemachet flug.

<sup>73. 8</sup> hinde, hirichtub. — 16 balt, Balg, haut. — 29 glert, ge- lernt. — 31 ungefug, Unbeil.

Und bin daraus berichtet wol,
Wie ich mit löwen teilen fol."

Twer sich kan an sein nehsten keren,
Aus seinem unglud weisheit leren,
Wenn er seins nehsten schaden sicht,
Als daß im der zur warnung gschicht,
Seliglich in sein wis erhelt,
Daß er nicht bald in unglud sellt.

Die vierundfiebzigfte Fabel.

## bom Wider und dem Wolfe.

Hoch an eim fenster lag ein wider: Ein wolf lief baußen auf und niber. Als in ber wiber laufen fac, Mit lefterworten rief im nach, Dieß in ein ichelm und bofewicht. 5 Da fprach ber wolf: "Fürwar, bu nicht, Sonbern bie ftett, barauf bu fteft, Die fdilt mich jegund allermeift. Werft du bie außen, du foltste wol lagen Und bich gum teil beins icheltens maßen." 10 T Ein jeber ban auf feinem mift Bil frecher und gar gornig ift; Wenn ber bund ift bei feinem berrn, Ran im bas bellen niemand wern. Alfo ift manch verzagter man, 15 Sebt oft mit zwein ein baber an Nach alegenheit ber ftett und zeit: Ber er baußen im felbe weit, Da wer er wol also verzagen, Daß er fich nit mit eim borft folagen. 20

<sup>73. 35</sup> feren an, richten nach. — 40 balb, leicht. 74. 19 wer er verzagen, durch das hülfszeitwort umschrieben, ver- 3agte er.

### Die fünfundfiebzigfte Fabel.

### Dom Efel.

Ein efel tet groß arbeit ichwer Daußen bei einem gartener; Solds flagt er bem Jupiter boch, Wie er trug gar ein fcmeres joch, Bat, daß er im baffelb wolt minbern Und burch ein andern berren lindern. Beil Jupiter ein gnebig gott, Sich über die efel zurbarmen bot, So wolt er auch bes efels bitt Aud unerboret lagen nit. 10 Den ziegelftreicher er im gab. Sprach: "Denfelb jum berren bab!" Da muft er fcwere ziegel tragen; Dem Jupiter tets aber flagen, Sprach: "Tu bich mein, o Gott, erbarmen 15 Und bilf aus noten mir vil armen. Dag ich ein andern berrn befum: Die ftein mich wiegen umb und umb, Die ich auf meinem ruden trag. D Jupiter, erbor mein flag, 20 Dich mit eim andern berren verforg, Der mir zum teil bie arbeit borg Und nicht fo fer wie bifer treib: Sunft mit ber laft beligen bleib." Da lacht ber Jupiter fo fron 25 Dort oben boch in feinem tron, Dacht: wil bem efel gnab beweifen, Daß er mich hab best mer zu preisen! Und weist in an den lederer, Sprach: "Gee ju bem, ber fei bein berr." 30 Mis ber efel ben gerber fac, Bum Rupiter gar fleglich fprach:

<sup>75. 14</sup> aber, abermals. — 17 wiegen, bin und her bewegen, schwarfend machen. — 22 borgen, zeitweilig erlaffen; bgt. schenken (z. B. bie Strafe), ganzlich erlaffen. — 24 beligen bleiben, auf ber Stelle liegen bleiben.

| "Run fibe ichs wol, wie fichs wil fügen.<br>Ich ließ mir an teim herren gnugen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jest hab ich zwar ben rechten troffen,                                          | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dem schelmenschinder, der mich streift,                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rach meiner haut mein herr denn läuft,                                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die gerbt er und gibte umb ein pfund,                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Und frißt mein fleisch des schinders hund."                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rein mensch noch nie so bstendig ward,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Er het an im des esels art.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die welt jest keinen menschen hat,                                              | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dem bas benügt an feinem ftat.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Was jener hat, das wölln wir han:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das unfer ftet uns übel an.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meins nehften wife hat beger gras,                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meins nachbaurn pferd futtert fich baß,                                         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die meisten milch gibt seine tue,                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | Icht hab ich zwar den rechten troffen, Keinr guten tag darf ich mer hoffen. Mit arbeit endige ich mein leben: Rach meinem tod werd ich gegeben Dem schelmenschinder, der mich streist, Rach meiner haut mein berr denn läuft, Die gerbt er und gibts umb ein pfund, Und frist mein fleisch des schinders hund." Kein mensch noch nie so bstendig ward, Er het an im des esels art. Die welt jest keinen menschen hat, Dem das benügt an seinem stat. Was jener hat, das wölln wir han: Das unser stet uns übel an. Meins nehsten wise hat beser gras, |

Die fechsundsiebzigfte Fabel.

## bom alten Weib und iren Megden.

Ein altes weib die het vil megb, Die sie stets zu der arbeit regt, Des nachtes umb den hanenkrat Musten sie all aufsteen drat, Ein stund drei oder vier vor tag, Wenn sonst ein jeder ruhe pflag.

5

<sup>75. 39</sup> ftreifen, abhauten. - 46 ftat, Stanb, Lage.

| Daffelb verdroß die faulen fede,          |      |
|-------------------------------------------|------|
| Daß man fie tet fo frue aufwede,          |      |
| Warfen die schuld auf den haushan,        |      |
| Sprachen: "Als unglud gee in an!          | - 10 |
| Es tagt bem schelmen allzeit fru,         |      |
| Drumb muß man feben, wie man tu."         |      |
| In dem die frau zur firchen gieng,        |      |
| Die jungfte magb ben hausban fieng,       |      |
| Die ander nam den armen tropf             | 15   |
| Und hau im ab da seinen topf:             |      |
| "Ift gut, baß wir bich mogen fellen;      |      |
| Du wirft nicht mer ben feiger ftellen,    |      |
| Daß man uns wede, wie man pflag:          |      |
| Hinfort schlafen wir biß mittag."         | 20   |
| Half aber nicht ir liftig trug,           | 20   |
| Die frau war inen vil zu klug.            |      |
| Als fie fabe, daß ber haushan war         |      |
| hinweg und auch vorkommen gar,            |      |
| Ein ander lift fie balb erbacht,          | 25   |
| Wedt die megd bald umb mitternacht,       | 20   |
| Gedacht: ich wil euch das wol machen,     |      |
| Daß ir bes scherzs nicht mer folt lachen! |      |
| Mancher entleuft eim kleinen ichaben      |      |
| Und tut ein größern auf sich laden,       | 30   |
| Dem regen oft entlaufen tut               | 90   |
| Und sentet fich ind makers flut           |      |

Die siebenundsiebzigste Fabel.

# Dom Efel und Pferd.

Der grobe esel sabe ein pferd, Bar groß und schon, vil geltes wert, Gebunden sten an einem barren, Tet in die erd mit fußen scharren.

<sup>76. 16</sup> hau, praet. von hauen, mbh. houwen, hiu. — 18 feiger, Uhr, eigentlich Sanduhr. — 24 vortommen, vertommen, hinweggetommen. 77. 3 barren, Baum, Pfeiler, Lattierbaum.

| Teglich trug man ims futer zu.<br>Der esel sprach: "Selig bistu!     | 5  |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Steft mußig ftets in großer mal,                                     |    |
| Dargegen tu ich arbeits vil                                          |    |
| Mit holz und maßer tragen immer,                                     |    |
| Dennoch werm ober wesch ich mich nimmer,                             | 10 |
| Werd übel gfpeift und wol geschlagen                                 |    |
| In meinen unseligen tagen.                                           |    |
| Bu eitelm unglud bin ich geborn:                                     |    |
| All hoffnung ist an mir verlorn.                                     |    |
| Darzu umbsunft mein berr mich haßt,                                  | 15 |
| Meins biensts mich nicht genießen laßt."                             |    |
| In dem hub sich im land ein strauß,<br>Daß man alarma tet rusen aus. |    |
| Der reuter sprach zu seinem pferd,                                   |    |
| Welche er het lang gehalten wert,                                    | 20 |
| Den sattel legt im auf gar brat,                                     | 30 |
| Sein harnisch und sein sarewat,                                      |    |
| Damit bebedt ers ganz und gar                                        |    |
| Und sett sich drauf, so groß er war.                                 |    |
| Bum haufen gobe er mit fein gfellen,                                 | 25 |
| Muft fich bas pferd auch frindlich ftellen,                          | -• |
| Im trieg gewarten schöß und ftich.                                   |    |
| Der efel sprach: "Gott bhute mich!                                   |    |
| Borwar, ich hab zu danken Gott,                                      |    |
| Daß er mich nicht erschaffen hat                                     | 30 |
| Ein solchen hengst und großen gaul,                                  |    |
| Gut ifts, daß ich ein efel faul                                      |    |
| Und worden ein verachtet tier,                                       |    |
| Daran laß ich benügen mir,                                           |    |
| Bin wol zu fried in meinem beruf,                                    | 35 |
| Und daß mich Gott ein esel schuf."                                   |    |
| Welch selig helt der gmeine man,                                     |    |
| Die seind gemeinlich übel dran.<br>Also die sich bedunken laßen,     |    |
| Set iche mit inen kelt bemachen                                      |    |
| Daß sichs mit inen helt bermaßen,                                    | 40 |

<sup>77. 7</sup> wäl, mbb. wal, Babligteit, Frende, Luft. — 23 farewat, Banzerleib. — 37 welch, welche, biejenigen welche.

| Ir gringer ftand buntet fie ichwer:      |     |
|------------------------------------------|-----|
| Die gen zum efel in die ler              |     |
| Und tun im iren tummer flagen,           |     |
| Der wird in wol die warheit fagen.       |     |
| Es fumt wol, daß ein schufter fist,      | 45  |
| Uber feiner fauren arbeit fcwist,        |     |
| Siht einen könig on gefer                |     |
| Reiten in großer pracht baber;           |     |
| Denn bentt er: felig ift ber man,        |     |
| Dem Gott fold gut und ere gan!           | 50  |
| Dentt nicht, baß er voll forgen ftedt,   |     |
| Die er mit gold und feiben bedt.         |     |
| Dieweil fitt er auf seinem ichemel,      |     |
| hebt fein augen frolich gen himel,       |     |
| Folgt feinem beruf mit gutem gwißen      | 55  |
| Und tut mit freud fein brot genießen,    | 00  |
| Und ist also dem schuster baß            |     |
| Denn bem, ber auf bem roffe faß.         |     |
| Wer diß nicht glaubt, frag die borfmaus, |     |
| Wie es ir gieng ins burgers haus,        | 0.0 |
| Da sie zu gaft geladen war,              | 60  |
|                                          |     |
| Zeigt bir die neunte fabel Mar.          |     |

### Die achtundsiebzigfte Fabel.

## Dom Löwen und der Geiß.

Hoch an eim felsen sucht ir futter
Ein alte geiß, des zickels mutter.
Das sahe ein low dort niden fer,
Sprach: "Liebe schwester, kom doch her,
Hernider in das grüne gras,
Daß du dich mögest weiden daß."
Da sprach die Geiß: "Billeicht ichs tet,
Wenn ich dich nit gesehen het.
Du rehst es nicht zu meinem frommen,
Daß ich hinab ins grün sol kommen,

5

10

|   | Sondern vil mer umb beinetwillen:        |    |
|---|------------------------------------------|----|
|   | Mit mir woltst beinen hunger stillen.    |    |
|   | Ich laß mich nit von bir betoren,        |    |
|   | Du wirft mir heut die beicht nit boren." |    |
|   | Die fabel lert, baß wir nit follen       | 15 |
| • | Allen ratgebern glauben stellen.         |    |
|   | Der low redt bie, was im ift mit;        |    |
|   | Die geiß ist tlug und folgt im nit,      |    |
|   | Wird nicht wie der adler betort,         |    |
|   | Wie dich die zehent fabel lert.          | 20 |
|   |                                          |    |

Die neunundfiebzigfte Fabel.

# bom Geier und andern Dogeln.

| Der geier fein jartag halten wolte,  |    |
|--------------------------------------|----|
| Und bat all vogel, daß fie folten    |    |
| Bu gaft auf einen abent tomen,       |    |
| Denn er im gang het fürgenomen,      |    |
| Seinen freunden, ben vögeln allen,   | 5  |
| Ein geftbot tun zu wolgefallen,      |    |
| Sein herrlichteit fie mochten feben. |    |
| Demfelben ift also geschehen,        |    |
| Die vogel tamen all mit haufen,      |    |
| Der geier tet in entgegen laufen     | 10 |
| Und hieß sie all willkommen sein,    |    |
| Fürt sie mit im ins haus hinein,     |    |
| hin in die kamer nach ein ander.     |    |
| Da las er inen den kalander,         |    |
| Daß irer keiner wider kam,           | 15 |
| In allesamt das leben nam.           |    |
| Ber jest wil in der welt umbgan,     |    |
| Der muß gar gnau in achtung han,     |    |
| Daß er fich vor den gsellen hüte,    |    |
| Die im begegn wie in der gute,       | 20 |
|                                      |    |

<sup>78. 17</sup> mit fein, genehm fein. 79. 6 geftbot, Gaftgebot.—14 ben talander lefen, ben Text lefen, aur Rechenschaft gießen (von ben Monatsversammlungen ber Ralandsbrübersichaft).

Mit ichmeichelmorten in betoren. Big baß fie in ben crebo leren; Wenn fie in benn gefürt aufs eis, Birb er guletft mit ichaben weis; Denn jest bie welt fo treulich ift, 25 Daß wenn man bir bas best vorlift, So ifte im grund betriegerei. Bei vilen leuten, glaub mir frei, Mit warheit wird die lug ftaffiert Und mit bonig bas gift geschmiert. 30 Denn alfo gets zu bifer zeit: In gutem glauben bireugt man bleut, Mit lift ben frommen überfert: Glaub mir, ich bins mit ichaben glert.

Die achtzigfte Fabel.

## bon Antvögelen und Aranchen.

Im feld ein ader bet ein baur, Darauf ließ er ims merben faur, Dit weizen tet ern bid befeen, Auf baß er mocht best reicher meen. Da floben im bie tranden auf 5 Und antoogel ein großer bauf, Fragen im auf ben famen gar. Rulest warb fein ber baur gewar, Uber bie vogel fein gorn ergrimmt, Sein gfellichaft er bald gu fich nimt, 10 Dit tnutteln liefens auf ben ader. Da waren bald die francen wacer. Floben babon, wie fie benn pflegen; Die enten muften fich erwegen, Dem bauren feinen ichaben bugen. 15 Mit fcmerem leib und breiten füßen

<sup>79. 22</sup> ben crebo leren, wie oben: die Beichte horen. - 33 überfaren, wie oben: fangen, berüden.

<sup>80. 4</sup> meen, mahen, ernten. — 5 ba . . . auf, barauf. — 10 gefells icaft, feine Freunde und Rachbarn. — 14 fich erwegen c. genet., über fich nehmen, berhalten.

|   | Runtens jum fliegen nicht erschwingen;<br>Die bauren tetens umberingen, |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Schlugens mit Inutteln gar barniber:                                    |    |
| • | Bum andern mal tamens nicht wider.                                      | 20 |
| 9 |                                                                         |    |
|   | Und von den feinden gar gerftort,                                       |    |
|   | Ran sich ber arm leichtlich erheben,                                    |    |
|   | Fleucht, daß er retten mög das leben;                                   |    |
|   | Dem reichen binbert fer fein gut,                                       | 25 |
|   | Hangt im am hals und gar we tut,                                        |    |
|   | Daß er daffelb fol lagen hinden:                                        |    |
|   | Darumb in oft bie feinde finden,                                        |    |
|   | Bei seinem gelt wird tot geschlagen,                                    |    |
|   | Stirbt in elendiglichen tagen.                                          | 30 |
|   | Es spricht ber herr Christus also .                                     |    |
|   | Im evangeliften Mattheo,                                                |    |
|   | Da er ben juden drauen tut                                              |    |
|   | Berterb und fall irs übermut,                                           |    |
|   | Daß hierusalem zerstört solt werben                                     | 35 |
|   | Und niber gerißen gu ber erben,                                         |    |
|   | Warnt feine junger vor foldem icaben,                                   |    |
|   | Daß fie bes mogen fein entladen,                                        |    |
|   | Und fpricht: "We benn ben schwangeren                                   |    |
|   | Bur felben zeit, ben feugenben!"                                        | 40 |
|   | Bei denselben er uns bedeut                                             |    |
|   | Die großen, schweren, reichen leut,                                     |    |
|   | Die ir gelt tut in frieg beschweren,                                    |    |
|   | Als frauen, die flein tinder neren,                                     |    |
|   | Können sich schwerlich damit bewegen,                                   | 45 |
|   | Die schwangern können sich auch nit regen                               |    |
|   | Und find zu laufen ungerüft.                                            |    |
|   | Also auch umb den reichen ist,                                          | ,  |
|   | Den bringt fein gelt in frieges not                                     |    |
|   | In große far und in den tot.                                            | 50 |
|   | In friegsgescheften ift das gelt,                                       |    |
|   | Davon ber mensche gar vil helt,                                         |    |
|   | Mer hinderlich und beschwerlich                                         |    |
|   | Denn breuchlich ober fürderlich.                                        |    |
|   |                                                                         |    |

<sup>80. 25</sup> hindern o. dat. — 44 als, wie, jum Beifpiel. — 54 breuchs lich, brauchbar, nüglich.

### Die einundachtzigfte Fabel.

## bom Inpiter und dem Affen.

Tuviter fab von oben berab. Wie wunderlich und feltzam hab Sich auf ber erben tun bewegen, Die tier fich burch einander regen, Und wie eins bei bem andern lebt: 5 Es lauft, es freucht, es fleugt, es webt. Draus Rupiter verursacht mard, Sie all ju feben nach irer art, Bu miffen tet mit fleiß begeren, Welche mocht die iconften finder aberen, 10 Und ruft jufamen all bas gidwurm An tiern, an vogeln und gewürm. Da tet ein jeber gubin laufen Geborfamlich mit großen baufen, Die alten mit ber jungen gucht. 15 Ein jeder bracht feins leibes frucht. Die aff zuletst sich auch ba finbt Und trug auf jebem arm ein find, Bum Jupiter tet fich auch machen. Da bgunten alle tier ju lachen: 20 So ideußlich warn die jungen affen, Rach in ein jebes tier tet gaffen. Much Rupiter gur felben ftund Des lachens nicht enthalten kunt Und lacht gar laut undern haufen. 25 Die aff tet neber ju im laufen Und fprach: "Dant habt, berr Jupiter! Run fibe ich wol, daß ir feit der, Der weiß vor ichwarz ertennen tan, Und ich die iconften finder ban, 30 Bie ich an eurem lachen fpur, Ein gulben nem ich nicht dafür." ¶ Eim jeden gfellt fein weise wol, Drumb ift bas land auch narren voll.

<sup>81. 2</sup> hab, Dinge. - 11 gidwurm, Gefcwarm, Gewimmel. - 17 bie aff, bie Aeffin.

| Eim jeden duntt das jein das best, |
|------------------------------------|
| Daffelb nicht gern verachten lest. |
| Was an im felber ift heßlich,      |
| Das macht bie liebe feuberlich,    |
| Und fellt die lieb so bald in tat  |
| Als auf ein rotes rosenblat.       |
|                                    |

40

5

35

# Die zweiundachtzigste Fabel.

## Don der Eichen und dem Ror.

Im wald da ftund ein alte eichen, Tet weit über ander beum ausreichen: Sie mar gemachfen groß und fefte, Bet gar vil harter, fnorrechter afte, Drauf fich ber baum gar fer verließ, Aus hoffart fich gar boch aufblies Und redt ein ror gar tropig an, Sprach: "Biftu nun ein bebergter man, So tritt bervor auf bifen plas Und leg bich mit mir in ben bat, 10 Auf baß es tlar tomm an ben tag. Bas bu und ich an ftert vermag." Das ror vernam bes baumes pracht. Bie er fich rumt und gicheftig macht, Und fprach: "Fürwar, bein tropig pral 15 Ficht mich nicht an gang überal; 3d achts gering, barumb ich mich Retund vormar nicht reib an bich: Denn ich wol weiß, baß bu bift groß, 3ch bin vorwar nicht bein genoß. 20 3d fcbem mich nicht meins unvermogen, Wiewol ich mich fan baß bewegen,

<sup>81. 39</sup> fo balb, eben fo leicht als. 82. Dorp. D iij, 44; Aniani, Fabul. Hadriano Barlando interprete 82 -85. - 13 pracht, Stols, Ruhmrebigfeit. - 14 gicheftig, wichtig. -. 15 ber pral, bas Brablen.

9

| Auf alle feiten dem wind entweichen;     |    |
|------------------------------------------|----|
| Wenn bu bor großem fturm muft ftreichen, |    |
| Und dich das wetter schleht zu brummern, | 25 |
| So lag ich mich bes nichtes fummern      |    |
| Und lach, wenns dir wird übel gan,       |    |
| Und bleib vor allem wind bestan."        |    |
| Die fabel zeigt, baß sich bie großen     |    |
| Und starten vil bedunken lagen,          | 30 |
| Berachten auch die klein baneben,        |    |
| Gebenken nicht, daß Gott hat geben       |    |
| Dem gringen oftmals große gnab,          |    |
| Daß er unglud zu meiben hat,             |    |
| Dieweil ber große tomt zu schaben,       | 35 |
| Des er fich nimmer tan entladen.         |    |
| Die großen frieger gmeinlich werben      |    |
| Durch frieg genomen von ber erben,       |    |
| Und die vil schlachten haben tan,        |    |
| Die feind in schlachten unbergan.        | 40 |
| Wer biegen tan auf alle feiten           |    |
| Gegen all unfell, bie an in reiten,      |    |
| Antwort mit schweigen auf ir bochen:     |    |
| Der hat sich gnug an in gerochen.        |    |

Die breiundachtzigfte Fabel.

# bom Sifder und kleinen Sifdlin.

Unfs glud der sischer warf sein ham,
Gar bald ein kleines sischlin kam,
Bard mit dem hamen aufgezohen.
"D", sprach das sischlin, "ich bin btrogen",
Bat den sischer, daß ers wolk laßen
Biderumb laufen seine straßen,
Daß es möcht elter und größer wern,

<sup>82. 24</sup> ftreichen, beilegen (bie Segel einziehen). - 49 an reiten, anfallen. 83. 1 ham, hamen, Fangnep.

Denn wolt fichs lagen faben gern. Der fischer sprach: "Wenn ich bas tet. 3mar tein vernunft ich bei mir bet, 10 Bin allzeit gweft von folichem finn: Bas por mir ift, nem ich erft bin, So lang biß ich ein begers gewinn." 9 Es lert ein jeben bie vernunft. Daß wir nicht hoffen auf gutunft. 15 Es ift gewis bas gegenwertig; Bas wir folln ban, ift noch nicht fertig. Beber ein fperling in ber band Denn ein ichwan baußen auf bem fand, Es bgibt fich amischen bes menschen mund 20 Manch fall und zwischen bem becher rund, Dadurch ber trunt oft wird verftort, Wie uns ein ander fabel lert.

### Die vierundachtzigfte Fabel.

# Don der Ameisen und Benschreken.

Ein ameis in bem winter falt Under eim baum hat iren enthalt Und in der erd ein loch gemacht, Darin fie bet gusamen bracht Von gerften, weizen manden tern. 5 Damit fie mocht bes hungers wern. Da fam ein heuschred ober grillen. Bat die ameis umb Gottes willen. Daß fie ir wolt ein fornlin geben, Der hunger brecht fie fonft umbs leben: 10 Der hunger und ber winter falt Beengften fie gar manichfalt, Und fprach: "Wegerstu mir bas torn. Bor bunger bab iche leben verlorn." Die ameis fabe ba iren jammer, 15 Sprach: "Bas haftu getan im fommer,

<sup>83. 21</sup> fall, Bufall, Ereigniß.

| Im sommer umb fanct Jacobs tag,            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Da man das korn zu schneiden pflag?        |    |
| Im Augst soltstu bich han verforgen,       |    |
| So burfts von mir tein torn jest borgen."  | 20 |
| Sie sprach: "Ich hab den sommer lang       |    |
| Auch nit hinbracht mit mußiggang:          |    |
| Da faß ich teglich in bem torn,            |    |
| Da die schnitter bei einander warn,        |    |
| 3ch fang in vor ben gangen tag,            | 25 |
| Damit ich in der kurzweil pflag."          |    |
| Da hub die ameis an und lacht:             |    |
| "Saftu den sommer also bin bracht          |    |
| Mit turzweil und mit lieber fingen,        |    |
| So magstu jepund auch wol springen         | 30 |
| Und machen dir mit tangen warm:            |    |
| Des faulen ich mich nit erbarm."           |    |
| Des fommers folln wir fleißig werben,      |    |
| Daß wir nicht mogen bungers sterben        |    |
| Im winter, in ber harten geit,             | 35 |
| Wenn all bing tot, gefroren leit;          | •  |
| Das ift, wir follen in ber jugent          |    |
| Streben nach kunften und nach tugent;      |    |
| Denn gelt und gut ift farende bab,         |    |
| Und mit bem glud gets auf und ab.          | 40 |
| Runft, weisheit ift zu tragen wol,         |    |
| Man gibt bavon auch teinen zoll,           |    |
| Du tanfts im busen wol verhelen,           |    |
| Dir tonnens auch die dieb nicht ftelen.    |    |
| Drumb fleiß dich jung ber tunft und wigen, | 45 |
| Die mögen bir im alter nüten               |    |
| Und dich in aller not erhalten,            |    |
| Wenn du der sachen Gott lest walten.       |    |

<sup>84. 17</sup> Jacobstag, 25. Juli. — 19 Augft, mbb. aust, oegst, Auguft. — 33 werben, fic bemuben, arbeiten. — 36 leit, liegt. — 45 bie wise, ber Berftanb, bie Renninifie.

# Die fünfundachtzigfte Fabel.

# bom Löwen und Ochfen.

|   | Der low tet einen och en hegen,            |     |
|---|--------------------------------------------|-----|
|   | Daß er sich vor im müst entsetzen,         |     |
|   | Tet laufen nach bem stall fo gach,         |     |
|   | Der low lief im von ferne nach.            |     |
|   | Und wie ber ochs war unberwegen,           | 5   |
|   | Tet im ein rauber bod begegnen,            | -   |
|   | Sein hörner im entgegen hielt              |     |
|   | Und mit bem ftoß recht auf in zielt.       |     |
|   | Der ochs im aus bem wege wich              |     |
|   | Und fprach: "Bor bir forcht ich nit mich;  | 10  |
|   | Wenn ber low nicht babinden wer.           |     |
|   | Bolt ich bich jest wol mores ler,          |     |
|   | Und foltst erfaren jest bei zeiten,        |     |
|   | Bas wer mit einem ochsen streiten,         |     |
|   | Und wolt dich wol also zumachen,           | 15  |
|   | Du foltests über ein jar nicht lachen."    | 10  |
| 1 | Und lert die fabel, wenn wir sehen,        |     |
| ı | Daß unferm nehften ift leid geschehen,     |     |
|   | Sollens im nicht zum eraften teren,        |     |
|   | Damit wir im fein leib vermeren.           | 20  |
|   | Es ift jest in der welt gemein,            | 20  |
|   | Es wil tein unglud fein allein.            |     |
|   | Wenn einr aus schwachheit fellt zu haufen, |     |
|   | Den wil ein jeder überlaufen;              |     |
|   | So jemand in ein unglud fellt,             | 25  |
|   | Gegen bemselben man sich stellt,           | 23  |
|   | Als wolt sich jeder an im rechen;          |     |
|   | Da tut niemand zum besten sprechen.        |     |
|   | Jeberman fert in schimpflich an,           |     |
|   | Als het er selb nie bes getan,             | 30  |
|   | Und wer vor seiner tür gang rein.          | 30  |
|   | Derfelbig werf ben ersten stein.           |     |
|   |                                            |     |
|   | Ind schaut, wie er von innen sicht,        |     |
|   | Da fund er auch wol etwas kleben,          | 0.5 |
|   |                                            | 35  |
|   | Denn on gebrech mag niemand leben.         |     |

### Die fecheundachtzigste Fabel.

## bom Weibe und dem Wolfe.

Es bet ein weib ein fleines find, Wie man berselben noch wol findt, Das funts mit egen ober feugen Bon feinem weinen nimmer ichweigen; Es weinet bennoch tag und nacht. Die mutter gorniglich bedacht Und fprach: "Wilt nicht bein weinen lagen, hinaus werf ich bich auf bie ftragen, Auf daß dich ba ber wolf mög fregen, Gins bofen finde tan wol vergeken." 10 In bem ein wolf lief eben für, Bur felben geit tam für bie tur, Das weib hort mit dem finde ringen, Bebacht: mocht bir ein folche gelingen, Du woltest gern bie nacht bie bleiben! 15 Solde tet bie frau nun lang betreiben. Dreut ftets bem finbe mit ber icherfe. Sinaus wolt fies bem wolfe werfen. Ruletft begunt bas find zu folafen: Bergebens mar bes wolfes hoffen. 20 Es macht bas hoffen und bas harren Die gange nacht ben wolf gum narren. Bif baß ber liechte tag anbrach Und er bie bunde laufen fach. Bet lang gefrorn, mit leerem bauche 25 Tet er fich trollen nach bem ftrauche. Sein weib lief im von fern entgegen. Sein finber teten fich auch regen Und meinten, burch fein lang abwesen Bet befter größern raub erlefen. 30

<sup>86.</sup> Dorp. D iijb 6, 46; Fabulae Aniani Gullielmo Hermano interprete. — 3 egen, fattern. — 4 fcmeigen, jum Schweigen bringen, berubigen. — 6 zorniglich bebacht, war zornig in ihrem Sinn. — 13 ringen, fic abqualen.

|    | Die wölfin sabe, daß er nicht bet;      |     |
|----|-----------------------------------------|-----|
|    | Gar trauriglich in fragen tet           |     |
|    | Und sprach: "Haftu gar nichts gefangen? |     |
|    | So ift umbsunft all uns verlangen."     |     |
|    | Der wolf antwort gar trauriglich:       | 35  |
|    | "Ein weib hat beint betrogen mich,      | - • |
|    | Mit irem find bat mich genarrt,         |     |
|    | Darauf die gange nacht geharrt:         |     |
|    | Heraus zu werfen oft verhieß,           |     |
|    | Dennoch fies bei ir ligen ließ."        | 40  |
|    | Die wölfin fprach: "Du alter narr,      |     |
|    | Gee wiber bin, noch lenger barr:        |     |
|    | Du soltst bich harren wol zu tot,       |     |
|    | So leid tein tind sein mutter bot,      |     |
|    | Wenns icon die gange nacht folt weinen  | 45  |
|    | Ober sich geben mal verunreinen,        |     |
|    | So wirfts man boch bem wolf nicht für:  |     |
|    | Magst wol gen für ein ander 'tur."      |     |
| 41 | Bei difem weib wird angezeigt           |     |
| 11 | Die liebe, welche die mutter tregt      | 50  |
|    | Bu iren unartigen finden:               |     |
|    | Tuts bennocht waschen, wischen, winden, |     |
|    | Dit iren bruften selber seugen,         |     |
|    | Und mas fie in sunft tan erzeigen,      |     |
|    | Auf daß die mütterliche liebe           | 55  |
|    | Gegn ben kindern sich ernstlich iebe.   | 99  |
|    | Man sagt, daß man die bschiftne kind    |     |
|    | Nicht oftmals weg geworfen findt.       |     |
|    | Juan Diminis into demotitu unot.        |     |

<sup>86. 31</sup> nicht, nichte. — 34 uns, unfe, nbf. Form, unfer. — 36 heint, heute Racht. — 44 fein find, Accufativ; leib haben, Gegenfat ju lieb haben. — 52 winden, wideln.

### Die fiebenundachtzigfte Fabel.

## bom Schnecken nud Adler.

Ein foned verbroß einmal bas frichen, Daß er muft auf ber erben ichlichen: Bum abler fprach: "Borch, lag bir fagen, Biltu mich nauf gen himel tragen, Daß ich mög in ben luften ichweben, Bil ebler aftein wil ich bir geben, Die ich bab in bem roten mer Belefen, mit mir bracht bieber." Der abler fprach: "Das wil ich tun, Saltu mir, was du globest nun." 10 Der abler nam in in fein tluft, Rurt in boch oben in die luft, Daß er mocht febn weit in die welt; Bald mit im wiber abber fellt, Gest in beis maßer auf ben plan 15 Und forbert ba von im ben lon. Da het er nichts, bas er mocht geben. Der ablar ftund im nach bem leben, Mit feinen füßen in gertnüßt: Dem ichneden mart fein luft gebüßt. 20 Bet er bie welt nicht wölln befeben, Ber im nicht folder unfall gicheben. Die fabel lert, ein jeder bleibe In feinem ftand und ernftlich treibe Als, was im brin ift aufgelegt 25 Und mas zum felben ftand fich tregt. Denn vormals ift es oft geschehen, Sabens auch augenscheinlich gfeben, Daß etlich, wenn fie weren blieben Und iren beruf mit fleiß getrieben, 30 Bettens gelebt ficher im frieb. Wie fie baffelb nun achten nit.

<sup>87.</sup> Dorpius hat die Schildtrote flatt der Schnede; Balbis folgte hier Boner. — 11 fluft, Rluppe, Rlaue. — 19 gerknüßen, gerknößen, fineten, gerbrüden. — 26 fich tragen gu, guträglich fein, fich fciden.

t.

| Suchten mit list ein höhern stand,    |     |
|---------------------------------------|-----|
| Bald sich ir unglück selber fand,     |     |
| Muften wider demutig werden           | 35  |
| Und niber gidlagen zu ber erben.      |     |
| Daffelb uns flar anzeiget bat         |     |
| Maria im magnificat,                  |     |
| Da fie von Gott bem vatter fingt,     |     |
| Daß er bem, ber nach hoffart ringt    | 40  |
| Und prächtiglich stolziert und lebt,  | -   |
| Mit gangem ernft entgegen ftrebt      |     |
| Und fturgt in hoch vom ftul hernider  |     |
| Und erhöhet den armen wider:          |     |
| Wie uns jest alle hendel leren        | 4.5 |
| So klar, daß mans nicht darf beweren. |     |
| or mut, and many mut but bemeten.     |     |

Die achtundachtzigfte Fabel.

## Von zweien Krebsen.

Der trebs tet leren seinen son,
Er solt nicht mer hindersich gon,
Und sprach: "Sihe an die andern tier,
Haben der füß nicht mer denn vier
Und lausen dennoch vor sich weg."
Der son sprach: "Batter, wenn ich sehe,
Wie dir das lausen selb anstünd,
Dest beher ichs denn lernen kunt."

Es soll niemand strasen den andern
Umb das, darin er selb tut wandern,
Sunst sagt man: Arzt, sihe deinen seil,
Mach erst dein eigen wunden heil;
Aus deinem aug den balken füren,
So magst darnach den splitter rüren!

beweren, beweifen. 88. 11 feil, Jehl, Schaben, Gebrechen. — 13 füren aus, fortichaffen. — 14 rüren, berühren, anrühren, tabelnb hervorheben.

5

10

<sup>87. 38</sup> magnificat, Lobgefang ber Maria im Haufe Elisabeth's, Lut. I, 40—55: Magnificat anima mea Dominum etc. — 46 barf, braucht; beweren, beweisen.

## Die neunundachtzigfte Fabel.

## Von der Sonnen und Nordenwind.

| Aus neid, hoffart der nordenwind       |     |
|----------------------------------------|-----|
| Einsmals sich zu ber fonnen findt      |     |
| Und fprach: "Laß febn on arge lift,    |     |
| Belder ber fterteft under uns ift."    |     |
| Antwort die fonn: "Ich laß gefchehen,  | . 5 |
| Bei jenem boten wölln wir feben,       | _   |
| Welcher borther get übers felb,        |     |
| Die fiche mit feinem mantel belt;      |     |
| Ber im benjelben fan abjagen,          |     |
| Der fol ben preis von hinnen tragen."  | 10  |
| Bald wet ber wind talt aus bem norden, | 10  |
| Ob er ben boten wolt ermorben          |     |
| Mit großem hagel, eis und ichnee,      |     |
| Das tet dem boten mechtig we.          |     |
| Salf nicht, wie heftig er auch facht,  | 15  |
| Biß er ben mantel boppelt macht.       |     |
| Da wiber schein die liebe fonne,       |     |
| Bracht nach bem regen freud und wonne, |     |
| Mit bis tet fie ben boten truden,      |     |
| Daß im ber mantel balb ward bruden,    | 20  |
| Und stach auf in mit scharfen stralen, |     |
| Daß er sich bleng nicht tunt erholen.  |     |
| Under einr grunen biden buchen         |     |
| Tet er sein ru im schatten suchen, "   |     |
| Warf bald von im mantel und but,       | 25  |
| Wie man in bis bes sommers tut.        |     |
| Da bet die schöne liebe fonnen         |     |
| Dem Borea ben preis angwonnen.         |     |
| Wider den, ber dir nicht ist eben,     |     |
| Soltu bich nit in tampf begeben;       | 30  |
| Ob du villeicht wol sterker bist,      |     |
| Doch übertrifft er dich mit list:      |     |
| Mit bhendigkeit tut dir den hon,       |     |
| Den du mit ftert im nit hetft ton.     |     |

<sup>89. 15</sup> facht, praet von fecten, fich mehren, bagegen anfireben. — 19 truden, trodnen. — 20 bruden, bruden. — 22 bleng, lange geit.

#### Die neunzigfte Fabel.

#### Dom Efel.

Der muller bet ein efel alt, Der entlief im ein mal in walt; Da fand ein baut von einem lauen: Der efel tets mit freud anschauen Und fprach: "Ich wil ein low auch werben An baut und bar und allen berben." Er froch bald in die löwenhaut Und seinen kleidern vil vertraut, Gleich wie ein low tet umbher fpringen, Wolt nicht mer wie ein efel fingen. 10 Er lief bald bin ju felde bar: Da wurden fein bie tier gewar. Bald floben ochjen, ichaf und rinder, Nach ber mülen liefen die kinder Und zeigtens irem vatter an: 15 "bor ju, mas wir gefeben ban! Aus bem wald tam ein graufam tier, Des gleich noch nie gesehen wir. Drumb teten wir von ftund ber laufen Mit allem vib an einem baufen. 20 Bets uns ergriffen in feim gorn, Wir wern mit vib, mit all verlorn." Der muller fprach: "Bas mage gefein? Biewol ich jesund bin allein, Das tier zu bseben wil ich wagen." 25 Er nam fein tocher und ben bogen, Lief naus; ber efel balb gufprang, Mit brullen auf ben muller brang. Der muller bacht: mas tiers ift bas? Rum efel trat er zuhin baß: 30 Misbunken bet er an der ftimm, Sie wer nit eines lowen grimm. Bald fabe er efels orn aus ragen, Sprach: "Liebes tierlin, lag bir fagen,

<sup>90. 6</sup> ber be, Geberbe. - 31 misbunten, Bebenten, Distranen.

|   | 3ch acht nicht groß auf beinen trug:<br>Du ftellft bich wie ein fasnachtbut, | 35  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Daß vih und kinder vor dir fliegen;                                          |     |
|   | Mich aber tanftu nit betriegen.                                              |     |
|   | Ich tenn dich, lieber efel, wol,                                             |     |
|   | Beiß wol, wie ich bich nennen fol.                                           | 40  |
|   | Bor mir tein fpiegelfechten gilt,                                            |     |
|   | Daß dich eim löwen gleichen wilt,                                            |     |
|   | Beuh aus, zeuh aus ben fremden rod!"                                         |     |
|   | Erwischt ein groben befeln ftod,                                             |     |
|   | Solug feinen efel wol zur tur,                                               | 45  |
|   | Jagt in in stall und gab im für                                              |     |
|   | Sein gwonlich futter, grob gerftenftro.                                      |     |
|   | Seins prangens ward er nicht gar fro                                         |     |
|   | Und blieb ein efel, wie er was:                                              |     |
|   | Vor diß must er auch haben das.                                              | 50  |
| 9 | Der grobe efel folt uns leren,                                               |     |
|   | Daß wir felb feben, wer wir weren,                                           |     |
|   | Denn mancher jest boch einber fert,                                          |     |
|   | Tut sich herfür, als sei er glert,                                           |     |
|   | Sagt, wie er tonn griechisch, ebreisch,                                      | 55  |
|   | Latein, arabifd und chalbeifc,                                               |     |
|   | Schwatt vil davon beim gmeinen man,                                          |     |
|   | Der sicht in vor ein boctor an.                                              |     |
|   | Wenn er aber bei glerte tomt,                                                | •   |
|   | Mit seinen sprachen gar verftumt,                                            | 60  |
|   | Bon fünften hat ein lere taschen,                                            |     |
|   | Ran nicht zur fach ein löffel maschen.                                       |     |
|   | Der sein jest vil, die umbher streichen,                                     |     |
|   | Bum armen volt in dwintel schleichen,                                        | 0.5 |
|   | Bil ergerlich artikel ruren,                                                 | 65  |
|   | Damit das unglert voll verfüren.                                             |     |
|   | Wenn man ir ler im grund besicht, helts bei die heilig schrift ans liecht,   |     |
|   | Findt sichs vom teufel sein entsproßen                                       |     |
|   | Und burch ein efels topf gefloßen.                                           | 70  |
|   | wan narch era clera rabl delinbear                                           | 10  |

<sup>90, 44</sup> hefeln, von ber hafel. — 45 gur für (gur Bahl), auf alle mögliche Art. Bgl. mhb. in maneger kur, auf vielfache Beife, — 50 vor, für. — 62: fprichwörtlich, verfieht nicht bas geringfte bavon.

| Dann ragen aus bie efelkoren,               |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Dabei man kennen mag ben toren.             |     |
| Beuht man im ab bie schmeichelhaut,         |     |
| So findt man brin ein teufelsbraut          |     |
| Und ein boses verdamt gewißen,              | 75  |
| Durch misverstand ber schrift gerrißen.     |     |
| Denn ift not, baß ber muller tum            |     |
| Und treib ein solchen gESELlen umb          |     |
| Bum gerstenstro, daß er nicht mer           |     |
| Die leut verfür mit seiner ler.             | 80  |
| Sut euch, fagt Chriftus, feht euch wol für, |     |
| Wenn fie euch tommen für die tur,           |     |
| Wie schaf mit euch reben beginnen,          |     |
| So zeigt die frucht den wolf von innen.     |     |
| Also auch in weltlichen sachen              | 85  |
| Tut sich mancher berfür machen,             |     |
| Rümt seinen adel und hohen stand,           |     |
| Damit fich machen wil befant,               |     |
| Er fei von hoben, großen leuten,            |     |
| hab vil getan in sturm und streiten,        | 90  |
| In fremden landen vil gefehen,              |     |
| Was wunders hie und dort geschehen,         |     |
| Könn bauen, hauen, schnitzen, gießen,       |     |
| Rönn buchsen leuten, glocken schießen,      |     |
| Und was fonst in der welt umbfert,          | 95  |
| Das hab er alles ausgelert,                 |     |
| Und brengt ein solcher bub mit listen       |     |
| Gar oft vil pfennig von den driften.        |     |
| Wenn er denn solchs hat ausgericht,         |     |
| Buletft tomt einer, ber tut bericht,        | 100 |
| Dedt auf fein fach und macht fie bar,       |     |
| Daß man den btrug mag feben klar,           |     |
| Und zeuht im ab den löwenbalk,              |     |
| Findt sich ein esel und großer schalt.      |     |
|                                             |     |

<sup>90. 73</sup> bie ichmeichelbaut, bie faliche haut. — 78 gESESten, baufig in Schriften bes 16. Jahrhunderts gebrauchter Big. — 104 bar machen, offenbar machen, entblößen.

Die einundneunzigfte Fabel.

### Dom Frosch und Juchs.

Es froch ein frosch aus einer pfügen Und wolt nicht lenger im maßer figen, Tet wandern in den grünen walt: Da fand vil tierlin, jung und alt. Er fprach: "Gott gruß euch, lieben freund, Wenn ir all wiften, mas ich funt, Ir solt mich boch in eren balten." Da fprach ber has, einr von ben alten: "Sag, lieb fcmefter, mas ift bein tunft, Damit bu meinft zurlangen gunft?" 10 Er fprach: "Die fcone funft arznei Sab ich gelernt, und biennes frei, Bu Mompeliers in Frankenreich, In Welfdland, ju Baris bem gleich. Galenus und Sippocrates 15 haben fich nie geflißen bes, Mls, mas ich tan zu bifer frift, Saben diefelben nie gewist; Und ob jemand von euch was felt, 3ch wil in umb ein gringes gelt 20 On alle we und fonder ichaden Deffelben übels bald entladen." Die tierlin glaubten im zum teil, Wolten aufdeden iren feil. Da lacht ber fuchs und sprach: "Ir toren, 25 Sagt bem boctor, bag er guvorn Bin ge und mach fich felber gfund. Seht, wie bleich ift er umb ben mund. Das fomt im als von felt bes magen. Lagt in fein brechen erft vertragen; 30 Wenn er benfelb vertrieben bat, Denn wölln wir bei im fuchen rat." ¶ Es ist ein narr, ber sich ba rümt Des, welchs im boch nicht eben fumt,

<sup>91. 30</sup> brechen, Gebrechen. — 34 eben tümt, angemeffen ift, zutommt, ziemt.

Und sich wol zen zu tun erwegt,
Der boch sein macht kaum eins ertregt.
Der lon ist, daß man in belacht
Und wie ein narren gar veracht,
Wie oben oftmals ist bedacht.

35

Die zweiundneunzigste Fabel.

## Dom beißigen Annde.

Beim bauren war ein hund gar beißig Und auf bie leut mit bellen fleißig, Drumb im fein berr anhieng ein ichellen, Auf daß die leute vor dem bellen Und por feinem beißigen muten Sich nach bem zeichen mochten buten. Darob der hund aus hohem pracht Seins gleichen hunde gar veracht Und meint, er trug barumb bas zeichen, Daß tein ander bund funt erreichen 10 Sein tugent und geschidlichkeit; Solde mar ben andern bunden leib. Da fprach zu im ein alter hund, Der die fachen vil baß verstund: "Das zeichen ist bir nicht gegeben 15 Bu beinen eren, mert mich eben. Sonbern baß bie leut merten babei, Was bosheit und schalkheit in bir sei, Und bich best baß haben ju meiben. Bu einer ftraf muft bu bas leiben; 20 Daß man babei beinr bosbeit abenit. Ift bir bie ichellen angebenkt." ¶ Es zeuht fich mancher bas zun eren, Das man im mag jur ichanbe feren. Wie oft die rumredigen pflegen 25 Und fich einr großen ichand erwegen,

<sup>91. 35</sup> gebn, gebnerlei.

Umb kleine ere zu erlangen, Und bleiben doch zu letst behangen In solcher schand on alle er: Erfarnheit han wir des zu ler.

30

## Die dreiundneunzigste Fabel.

#### Dom Cameltier.

Der Camel tet fich beklagen fer, Die bloß er ftund on alle wer, Und wer bennocht fo boch gewachfen ; Daneben febe er ften ben ochfen, Der trug zwei borner lang mit eren, 5 Damit er fich ber feind mocht weren; Er aber wift fich nit zu retten. Db einst ber feind wurd an in treten Und auf in feine gane wegen, So bet er fich nit zu entfeten. 10 Den Jupiter rief bittlich an, Daß er fich wolt erbarmen lan, Aus gnaben im zwei borner geben, Daß er in noten mocht fein leben Erretten vor ben feinden bos 15 . Und irem feindlichen gebos. Der torheit lacht ber Jupiter Und fprach: "Wie gar nerrisch ift ber! Er left im nicht an bem begnügen, Belche im Gott und natur jufugen, 20 Daß er fo boch ift auferwachsen Und treat ein fattel auf ber achsen, Ist sterter benn bie andern tier Und treat auch mer benn ander vier." Aus zorn schneibt er im ab bie oren, 25 Macht in ben anbern tiern zum toren.

<sup>98. 10</sup> fich entfegen, fich befreien, davontommen. — 16 gebos, Toben, Anfturmen. — 29 achfe, Achfel.

Daß er solchs bgert so unbedacht,
Ward von den andern dazu belacht.
Was einem jedern gibt das glüde,
Das nem er als sein eigen stüde,
Welchs im ist worden zur ausbeut,
Und sehe nicht sast auf ander leut;
Denn solchs zu mermaln ist geschehn,
Als wir erfarn und selb gesehn,
Daß einer sein beruf verließ
Und im selbst ein beßers verhieß,
Sein anschlag aber selen tet,
Zu letst noch groß noch kleines het.

### Die vierundneunzigste Fabel.

# Don zweien Gefellen und dem Beren.

Awen asellen kamen zu einander Und wolten beid zusamen manbern. Schwuren einander rechte treu Mit eides pflicht on alle reu. Bu leiden beibe tod und leben 5 Und was Gott und bas glud wurd geben. Begegnet in im wald ein ber, Tet brullend laufen gu in ber. Der ein ermufcht ein hoben baum, Darauf entran bem beren taum. 10 Daß er die ferlichkeit mocht meiben. Der ander ftund in großem leiben, Bedacht: bu fanft im nit entflieben. Die ftrebtas muftu mit im gieben, Und fprach: fein andern rat ich weiß. 15 Er legt fich in ein magenleis, Sam wer er tot, tet fich hinstreden, Das angeficht mit laub bebeden.

<sup>94. 14</sup> ftreb tas, Spiel, in bem einer ben anbern an einem Sil gu fich berüberzuziehen fucht. (Friich, 344.) — 17 fam, als.

| Bald kam der ber und kert in umb, Er lag, als wer er taub und kum, Berhielt den atem mit maul und nas: Da meint der ber, es wer ein as. Als er in umb und umb besicht,                           | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Get wiber hin und tut im nicht.<br>Wie nun der ber verlaufen war,<br>Stieg er vom baum hernider dar,<br>Seinen gefellen fragen tet:                                                              | 25 |
| "Bas hat der ber mit dir geredt,<br>Da er dir heimlich raunt ins or?"<br>Er sprach: "Er tet mich warnen zwar,<br>Daß ich eim solchen treulosen gsellen<br>Fürbaß nicht mer sol glauben stellen." | 30 |
| I Sin weißen rappen und schwarzen schwan, Wer mag den je gesehen han? Gar seltzam vögel in der welt. Der maßen sichs auch jezund helt Mit dem glauben zu unsern zeiten,                          | 35 |
| Er ist ganz kleine bei den leuten,<br>Ein seltzam kraut, in almans garten<br>Darf mans zu wachsen nicht erwarten.<br>Man list, vor zeiten bei den alten<br>Tet einr dem andern glauben halten;   | 40 |
| Jest fagt man, dwelt sei worden neu,<br>Gibt gute wort on alle treu:<br>Lach mich jest an und gib mich hin,<br>So salsch ist jest der welte sin.<br>Wer jest hat gut, der hat auch ere;          | 45 |
| Es fraget niemand fürbaß mere.<br>Man fagt, feit untreu fei geborn,<br>So hat der glaub das feld verlorn.<br>Die not tut freunde kennen leren.                                                   | 50 |
| Wenn sie in nöten zu dir keren<br>Und tröstlich beines leids ergezen,<br>Ir gut und leben für dich sezen<br>Und nimt sich an all beins gebrechen,<br>Den magst vor einen freund wol rechen.      | 55 |

<sup>94. 39</sup> alman, jebermann. — 53 ergegen, namlich bic, c. gon. bich ichablos halten für bein Leib, troften. — 56 rechen, rechnen.

| Die ein mit folden treuen meinen,       |    |
|-----------------------------------------|----|
| Under tausent findstu taum einen.       |    |
| Darumb rat ich on allen spott,          |    |
| Daß man vertrau allein auf Gott         | 60 |
| Und fich allein auf in verloß.          |    |
| Am glauben ift die menschheit bloß,     |    |
| Und ift biß falls bas fleisch tein nut; |    |
| Berlorn ift all fein hilf und ichut,    |    |
| Und ift in allen sachen feil;           | 65 |
| Glaub mir, ich habs verfucht zum teil.  |    |

### Die fünfundneunzigste Fabel.

#### Dom kalen Renter.

Es war ein reuter fal von har, Belche im gar ausgefallen mar, Ein frembes bar tet er ba taufen Und macht daffelbig fein zu haufen, Auf eine hauben tet ers leimen, 5 Daß fiche rund umb ben forf must reimen. Und reit damit binaus ins feld. Bie er bei andern reutern belt. Met on gefer ber norbenwind: Dem reuter fich fein haubt aufbindt 10 Und flohe hinweg mit allem bar. Da faß ber reuter tal und bar, Damit bas volt tet laden machen. Buletft muft auch ber reuter lachen Und fprach: "Bas neues lacht ir bie? 15 Sabt ir folche vor gefeben nie? Es ift tein wunder für euch allen, Daß mir die fremden bar entfallen, Beil mir entfallen fein guvorn, Die mir jum topf gewachfen warn." 20

<sup>94. 57</sup> meinen, gefinnt fein gegen, treu augethan. 95. 6 fich reimen, paffen, gut fiben. — 10 fich aufbinben, fich löfen. — 16 vor, aubor, früher.

| ¶ | Schimpflich hat das der reuter bbacht,<br>Daß er auch mit den andern lacht. |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Dieweils auch wol zu lachen war,                                            |      |
|   | Daß im entfallen mar das har.                                               |      |
|   | Also wenn uns ein kleiner schad                                             | 0.   |
|   |                                                                             | 25   |
|   | Geschicht, bes man zu lachen hat,                                           |      |
|   | Daß wir uns benn des jorns auch maßen,                                      |      |
|   | Nicht umb ein fleins erzörnen laßen.                                        |      |
|   | Socrates, der groß und weise,                                               |      |
|   | Ift gang höchlich barumb zu preisen,                                        | . 30 |
|   | Daß er einsmals auf einen tag                                               | •    |
|   | Bor gricht mit einem badenschlag                                            |      |
|   | Wolt nicht lagen ergörnen fich;                                             |      |
|   | Berantworts aber gar höflich                                                |      |
|   | Und sprach: "Es ist vor augenschein,                                        | 0.5  |
|   | Die menschen nicht fürsichtig fein,                                         | 35   |
|   |                                                                             |      |
|   | Richt treffen tonnen brechte zeit,                                          |      |
|   | Wenn sie solln gen zu rat oder streit:                                      |      |
|   | Denn möchten fie ein helm aufsetzen,                                        |      |
|   | Daß man ir angsicht nicht möcht leten."                                     | 40   |
|   | •                                                                           |      |

## Die fechsundneunzigste Fabel.

## bon zweien Copfen.

Imen topf bei einem waßer weren,
Der ein von erd, der ander eren:
Die riß hinweg tes waßers flut.
Der erden sprach: "Es ist nit gut,
Daß wir also zusamen treiben:
Ich darf mich zwar an dich nicht reiben",
Und sorcht sich ser ber erden topf,
Daß im sein gsell zerstieß den kopf.

<sup>95. 21</sup> fcimpflic, fcerghaft, luftig. — 32 vor gricht, bei Dorpius: in foro.
96. 2 eren, ehern, von Erg. — 4 erben, irben.

|          | Da sie nun walzten in dem bach,<br>Der eren zu dem erden sprach:<br>"Forcht dich nicht, ich hab acht und moßen,                                                                                                                         | 10 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | Daß wir nicht an einander stoßen." Der erden sprach: "Ob du an mich<br>Wirst stoßen oder ich an dich,<br>Gschicht mir von beiden seiten leid:<br>Auf mich somt all die ferlichkeit.<br>Ein solchen unfall zu vermeiden                  | 15 |
| <b>¶</b> | Richt besers, denn daß wir uns scheiden." Ich rat, halt dich zu deinem gleichen, Gelert bei glert, der reich zum reichen;<br>Also der gering zu seinem genoßen:<br>Der muß in unüberfallen laßen.<br>Helt sich der arm zum reichen dar, | 20 |
|          | Sichicht felten on bes armen far.<br>Mit gleichem tumftu leichtlich bin;<br>Gleich haben gmeinlich gleichen finn.                                                                                                                       | 25 |

#### Die fiebenundneunzigste Fabel.

#### Dom Banen und dem Glück.

Ein baur einsmals den ader ert,
Darauf sich seiner arbeit nert.
Wie on geser die forch umbfellt,
Findt er ein großen tops mit gelt.
Der baur war fro, danket der erd,
Daß sie im het den schaß beschert.
Verniglich sprach zum baurn daß glück:
"Daß ist der undankbarkeit stück.
Dankest mir nicht, daß ich dir hab
Jehund beschert solch große gab?

Wenn du den schaß nun wirdst verlieren,
Denn soltestu mir gar hosieren

<sup>96. 9</sup> walzen, fich malzen, rollen. — 11 mogen, Maß, Borficht. 97. 3 forch, Furche.

Und mich umb beistand rusen an,
Unerhört laß ich dich denn stan."

Benn wir entpsahen ein woltat,
Sölln uns dem, der sie geben hat,
Allzeit danknamig tun erzeigen,
Denn dank tut sich vor woltat eigen.
So eigent der undankbarkeit,
Daß man ir solches tu zu leid,
Entpsangne gab ir wider neme
Und sie sich ires undanks scheme.

# Die achtundneunzigste Fabel.

## Dom Ochfen und dem Bocke.

Ein ochs für einem lowen floch, Da fant er in eim berg ein loch. Darin er fich vertriechen wolt, Daß in ber low nit finben folt. Da war ein bod vorbin barinnen. 5 Tet gegen im ein mut gewinnen, Mit feinen bornern ausber ftieß, Bu im ben ochfen nicht einließ. Darab ergörnt berfelbig ftier Und fprach: "Du bos, verfluchtes tier. 10 Mit frevel nimft bu mich entgegen. Weils jest alfo mit mir gelegen: Ja, wenn ber feind nicht mer babinden. Mit ichaben foltestu empfinden. Welche du vorbin nicht hast versucht. 15 Bas ber ochs gegem bod vermocht." Man weiß wol, baß man sich ber armen In iren noten fol erbarmen: Wer in ber not ben armen fleubt Und im fein müglich bilf entzeubt. 20

•

<sup>97. 17</sup> bantnamig, mbb. danonaeme, bantbar. 98. 11 entgegen nemen, empfangen, begegnen. — 12: weil ich jest in solcher Lage bin.

Dazu noch weiter unberdrückt,
Weils dem mißget und ungelückt,
So kans doch wider kommen oft,
Daß der, wenn man sichs nit verhofft,
Welcher erst ward verdrückt gar,
Wit freuden schwebt wider empor,
Und jener denn auch schaben nemen
Und sich seiner vorigen tat muß schemen.

25

5

10

15

Die neunundneunzigste Fabel.

## bom Pfauen und Aranchen.

Der pfau und franch jufamen fagen, Mit einander trunken und aken. Der pfau begunt fich rumen fer, Bie er ber iconfte vogel mer, Und fprach: "Sibe an mein gulben ftud, Drin ich mich wie ein fonig fcmud!" Und zeigt fein fpiegeleten fcmang; Damit ben franch perachtet gang Und fprach: "Billich ich bich verfluch; Du tregft ein rod von grauem tuch, Darin bu bift eim bauren gleich, Dich acht man wie ein fürften reich. Durch meine fleiber, icon und gier Belt man von mir mer benn von bir." Da fprach ber franch: "3d gib birs ju, Daß ich nicht bin als schon als bu; Damit ich mich zu frieben geb, Biewol ich mich auch eins erheb: Wenn bu im bof muft bleiben ligen Und tanft taum auf ben feuftall fligen, So tan ich mich gang boch erheben Und boben in ben luften ichweben.

<sup>98. 22</sup> ungeluden, misgluden, ungludlich ergeben. 99. 9 verfluchen, verbammen, ungunftig beurtheilen.

|    | Gar weit beschauen tan bie welt,     |    |
|----|--------------------------------------|----|
|    | Und welches land mir benn gefellt,   |    |
|    | Dahin so schwing ich mein gefiber    | 25 |
|    | Und laß mich meins gefallens niber,  |    |
|    | Und iß baselbst, was mir gefellt.    |    |
|    | Mit bir fichs gar vil anderft helt:  |    |
|    | Du fitft babeim auf faulem mift,     |    |
|    | Die welt bir gang verborgen ift."    | 30 |
| •  | Niemand den andern fol verachten,    |    |
| •• | Mit reden im böslich nachtrachten.   |    |
|    | Es hat ein jeber feine gab,          |    |
|    | Daran er ein benügen bab.            |    |
|    | Biftu mit fonbern gnaben bgabt,      | 35 |
|    | Schau, daß Gott werd dadurch gelobt, |    |
|    | Beracht nit ben, ber fie nit hat,    |    |
|    | Billeicht er bich mit feiner tat     |    |
|    | Much wol tan übertreffen boch,       |    |
|    | Daß du ims weit muft geben noch.     | 40 |
|    | Darumb gib bich mit beim zu fried,   |    |
|    | Und veracht beinen nehften nit.      |    |
|    | •                                    |    |

### Die hundertste Fabel.

## bon der Eichen und dem Ror.

Der ftart sudweften wind fich bebt Und in bem wald gar heftig webt. Da ftund ein eich bei einem bach, Groß, lang und bid: bort, mas geschach! Die riß ber wind mit braufen groß 5 Und marfe ins maßer, baß hinfloß. Wie fie im bach nun floß baber, Erfabe ein ror on ale gefer, Daran blieb fie mit einem aft Behangen; wie bas ror fie faßt, 10 Bermunbert fich die eiche groß Und fprach: "Du bift an freften bloß,

<sup>99. 40</sup> noch für nach; es nachgeben, barin nachfteben. 100. 6 baß, baß fie.

į,

**(.:** 

| Ein armes ror, schwach, bunn und hol,<br>Und tanft bich nicht entsetzen wol; |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mich wundert, daß der start sudwest                                          | 15 |
|                                                                              | 10 |
| Dich also unzerschlagen leßt."                                               |    |
| Da sprach das ror: "Berstestus nicht?                                        |    |
| Benn mich der fturm fo bart anficht,                                         |    |
| So bieg ich mich in allem ort,                                               |    |
| Ins westen, öften, sub und nord.                                             | 20 |
| Dem wind ich nimmer wiberstreb,                                              |    |
| Darumb ich auch best lenger leb.                                             |    |
| Dein ftolger mut nimt mich nit wunder,                                       |    |
| Daß er zu zeiten muß herunder.                                               |    |
| Weil ir dem winde nicht wölt weichen,                                        | 25 |
| Drumb nimt er oft bie boben eichen,                                          |    |
| Die fich feinr macht nit wöllen fummern,                                     |    |
| Schlehts gar zu ftücken und zu drümmern."                                    |    |
| Dem fterfern folt nicht widerstan,                                           |    |
| Sondern du solt ein bösen man                                                | 30 |
| Mit fanften worten überwinden;                                               |    |
| Wenn du bich lest demutig finden,                                            |    |
| So leßt sich auch der zornig lenken                                          |    |
| Und tut der ftraf nit mer gedenken.                                          |    |
| Wenn du dir oft kontst lagen sagen,                                          | 35 |
| Mit schweigen möchtest vil vertragen,                                        |    |
| Und wer also mit kleinem leiden                                              |    |
| Ein großes unglud zu vermeiden.                                              |    |
| Die starke rut im biegen bricht,                                             |    |
| Ist darumb deste bester nicht.                                               | 40 |
| Man fagt, zween harte mülenftein                                             |    |
| Malen das körnlin felten klein.                                              |    |
| Virgilius, der trefflich beid,                                               |    |
| Gibt uns beffelben feinen bicheib                                            |    |
| Und spricht: "Wenn uns das glude fleubt,                                     | 45 |
| Das unglud hie ober bort hin zeuht,                                          |    |
| Sölln wir uns bultig lagen gieben,                                           |    |
| Beil wir im mogen nicht entfliehen.                                          |    |
| Als unglud überwindt gebulb,                                                 |    |
| Damit erlangt bes glückes hulb.                                              | 50 |
|                                                                              |    |

<sup>100. 14</sup> entfegen, aus ber Roth helfen. — 19 in allem ort, in jeber Richtung. — 47 bultig, gebulbig.

## Das ander Budg.

### Die erfte Fabel.

## bon den Ochfen und dem Löwen.

| Es giengen feißter ochfen vier       |    |
|--------------------------------------|----|
| Un jener weid, gar ftarte tier,      |    |
| Machten zusamen ein contract,        |    |
| Berbunden den mit eides pact,        |    |
| Beinander fterben und zu leben:      | 5  |
| Drauf tetens ire treue geben,        | _  |
| Daß fie fich mochten ficher neren,   |    |
| Dazu ber bofen tier erweren.         |    |
| Die sie nun suchten ire weid         |    |
| Bor jenem holz an gruner beid,       | 10 |
| Da lief ein low aus jenem wald,      |    |
| Sahe die ochsen ganz wol gestalt,    |    |
| Bet nicht in zweien tagen gegen:     |    |
| Dennocht borft er fich nit ermefen,  |    |
| Daß er bie ochsen angefarn,          | 15 |
| Dieweil sie bei einander warn.       | •  |
| Mit schmeichelworten er versucht,    |    |
| Ob er die ochsen trennen mocht,      |    |
| Und fprach: "Ir bruder, hort mir zu, |    |
| Neu zeitung ich euch bringen tu,     | 20 |
| Jupiter, unfer gmeiner gott,         |    |
| Vorsichtiglich beschloßen bat.       |    |

<sup>1. 21</sup> gemein, gemeinfam. - 22 porfichtiglich, fürforglich.

|   | Rein tier das ander sol beschebigen,<br>Mit worten oder tat beleidigen,<br>Sondern sol sein ewiger fried,<br>Und wer dasselb wil halten nit,<br>Den hat er in den ban getan, | 25         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | Und fol barvor sein straf entfahn.                                                                                                                                           |            |
|   | Daffelb hab ich euch guter maßen<br>Unangezeigt nicht mögen laßen,                                                                                                           | 30         |
|   | Daß ir auch beste sichrer seid                                                                                                                                               | 30         |
|   | hie oder dort in eurer weid."                                                                                                                                                |            |
|   | Die ochsen sprachen: "Ift bem also?                                                                                                                                          |            |
|   | Des fein wir aus der maßen fro",                                                                                                                                             |            |
|   | Und giengen fürbaß gar zerteilt.                                                                                                                                             | 35         |
|   | Der low ben einen übereilt;                                                                                                                                                  |            |
|   | Un im seins schabens sich zurhalen,                                                                                                                                          |            |
| _ | Muß er ims morgenmal bezalen.                                                                                                                                                |            |
|   | 3 7 7 7                                                                                                                                                                      |            |
|   | Durch burgerliche einigkeit;                                                                                                                                                 | <b>4</b> Q |
|   | Uneinigkeit macht als zu nicht,                                                                                                                                              |            |
|   | Was müesamlich ist aufgericht.                                                                                                                                               |            |
|   | Der weise könig Salomon                                                                                                                                                      |            |
|   | Daffelb durch gleichnus zeiget an.                                                                                                                                           |            |
|   | "Ein dreibratiger ftrid", er fpricht,                                                                                                                                        | 45         |
|   | "Lest fich mit ftert zerreißen nicht." Alfo, wenn freund gusamen halten,                                                                                                     |            |
|   | Lagen sich nit durch zwitracht spalten,                                                                                                                                      |            |
|   | Dieselben unüberwindlich find,                                                                                                                                               |            |
|   | Wenn man fie ftets einmutig findt.                                                                                                                                           | 50         |
|   | 1 1 1 Millians 2   Millians 2                                                                                                                                                | -0         |

<sup>1. 99</sup> guter maßen, in guter Abficht. — 37 gurhalen, gu erholen. — 43 Salomon, Breb. 4, 12.

#### Die zweite Fabel.

### bom Weidemann und dem Tiger.

Der tiger ift ein tier vierfüßig, Start, frech, gerab, ift nimmer mußig: Der war einst mit vil andern tiern Gegangen in ben malb fpagiern. Da fam ein weidman bergezogen. 5 Der trug ein tocher und ein bogen, Berbarg sich beimlich ins genist, Daß in bafelb fein tier nit mift, Schoß vil pfeil aus berfelben beden: Da gunten alle tier erschreden, 10 Sprachen: "Da feind vil feind, im bagen Saben ir lager angefdlagen, Bu band fie feindlich an und gieben: Richts begers, bag wir alle flieben." Der tiger fprach: "Macht euch von bannen, 15 3ch wil mich felb allein ermannen. Und wenn ir gleich mer wern benn geben, So wil ichs boch allein bestehen." Der weidman borts, und in verbroß. Drumb auf bas tier gar beftig icos, 20 Biß daß ein totlich mund empfiena. Bald hinder fich gar traurig gieng Und für bem weibman aunt zu flieben: Berfucht, obs mocht ben pfeil ausziehen. Da kam der fuchs und sprach: "Wer hat 25 Begangen folde greulich tat? Er muß vorwar gar fein erwegen. Der fich gegn folches tier barf legen." Das tier sprach: "Wie ich hab befunden Am schmerz und bei der groß ber munden, 30 Ran ich wol bei mir felb ermegen, Es ift ein ftarter man gewesen."

<sup>2. 2</sup> gerab, ichnell. — 7 genift, Geftrüpp. — 10 gunten, begunten, begannen. — 12 angeichlagen, aufgeschlagen. — 27 erwegen, wie verwoen.

| T | Die starten tonnen sich nicht maßen,    |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Sich stets auf ire macht verlaßen.      |    |
|   | Daneben auch beweislich ift,            | 35 |
|   | Daß oft burch kunft, finn, wit und lift |    |
|   | Groß ftert und manheit wird erlegt,     |    |
|   | Daß fie fich nicht balb wiber regt:     |    |
|   | Welche all geschicht gnugfam bezeugen,  |    |
|   | Daß niemand tan mit warheit leugnen.    | 40 |

#### Die dritte Fabel.

### bon der Cannen und dem Dornbusch.

Dor zeiten war ein alte tannen, Die tet aus hoffart fich ermannen, Beracht ben bornbufch neben ir Und fprach: "Du bift gar ungleich mir; Gen himmel boch trag ich mein topf, 5 Den gangen winter grunt mein ichopf, Bin groß ermachfen, bid und lang. Des hab ich von ben leuten bant, Seten mich boch in ire aben Und brauchen mich on alle reu 10 Bum pfeiler ober underlag. Im schiff ich auch bas banier trag Und far gar prechtig über mer, Bin aller hölzer fürft und herr; Derhalb ich billich globet werd. 15 So steeftu, bornbusch, bei ber erb Und muft veracht baniben figen, Man tut bich nit jun eren nüten." Der dornbusch sprach: "Du rumft bich groß, Berachteft mich und mein genoß 20 Und busest boch den tannen namen. Daß du den dornbufch magft beschamen, Und merteft nicht die farlichkeit, Die dir ift alle ftund bereit.

<sup>3. 16</sup> fo, boch. - 21 bugen, pugen, herausftreichen, rühmen.

|    | Auch tan bein hoffart nit ermeßen,                                           | 25 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Wie wol bem, bes man tut vergeßen,                                           |    |
|    | Left in in feiner bemut bleiben,                                             |    |
|    | Mit gutem fried fein zeit vertreiben.                                        |    |
|    | Es fomt ju hand ber zimmerman,                                               |    |
|    | Mit feiner bindart greift bich an,                                           | 30 |
|    | Sest bich ins schiff zu einer maft.                                          |    |
|    | Wenn bu ba lang gestanden haft,                                              |    |
|    | Bu letst wirst vom nordwest ermordt,                                         |    |
|    | Man haut und wirft dich über bord.                                           |    |
|    | Denn gebstu wol als, was bu hetteft,                                         | 35 |
|    | Daß du damit bein leben reitest,                                             | •  |
|    | Und wunschen, mit bem bornbusch tlein                                        |    |
|    | Bu haben fried und rue gemein."                                              |    |
| 4  | Es ist tein stand so hoch auf erden,                                         |    |
| 11 | Der one mue mog funden werben:                                               | 40 |
|    | Groß mue ift stets bei hohem stat,                                           | 40 |
|    | Dagegen auch der gringe hat                                                  |    |
|    | Bei fleinem gut ein ruesam leben,                                            |    |
|    |                                                                              |    |
|    | Ran sich best baß zu frieden geben.<br>Aus hölzern schußeln das eßen schmedt | 46 |
|    | Zius hoizeth jahupeth das epen jahmeut                                       | 45 |
|    | So wol, daß man die finger ledt.                                             |    |
|    | Ein waßertrunk gibt freud und mut,                                           |    |
|    | Den man in ru mit frieden tut.                                               |    |
|    | Wenig gericht, ein klein salzsaß                                             |    |
|    | Bieren bie geringen tifch vil baß,                                           | 50 |
|    | Denn daß man eß aus gulonem gichirr                                          |    |
|    | Und wer babei im herzen irr.                                                 |    |
|    | Horatius fagt: "Die hoben zinnen                                             |    |
|    | Wenn die zu fallen einst beginnen,                                           |    |
|    | Darab erschüttert sich bie ert;                                              | 55 |
|    | Der bonder auch gemeinlich fert                                              |    |
|    | In hohe berg und groß gebeu:                                                 |    |
|    | Vor im sind sicher im stall die seu."                                        |    |
|    | Drumb hat ber warlich recht gerebt,                                          |    |
|    | Der ben gar selig achten tet,                                                | 60 |
|    | Auf welchs geburt, leben und tot                                             |    |
|    | Niemant groß achtung geben hat.                                              |    |

<sup>3. 26</sup> wie wol bem, zu suppliren: ift. — 30 binbagt, Agt zum Be- schlagen bes holges. — 52 irr, unruhig, friedlos. — 53 horatius, Od. II, 10, 9 fg.

#### Die vierte Fabel.

### bon der Wachtel und iren Jungen.

Ein wachtel bet einsmals ir find Im forn (wie man noch teglich findt), In einer ford gemacht ein nest Und sprach zu in: "Ich halts fürs best, Daß ich ausfliege nach ber fpeis. 5 Die ich hab teglich für ein weis. Und weils jest fast ift umb bie zeit. Daß man bas torn mit ficbeln ichneibt. Solt ir bieweil euch beimlich ichmuden Und ftill im nest gufamen ruden. 10 Auf daß eur niemand werd gewar. Ob mitler geit ber baur tem bar. Dem das forn und ber ader abort. So habt wol acht auf feine wort, Db er ju ichneiden fich wil fügen. 15 Daß wir barnach uns richten mogen." Die machtel ba ju felbe flohe. Der baur mit feinem fon auszohe, Gieng ringe umbber, bas forn befach, Bu feinem fon gar ernftlich fprach: 20 "3ch febe jest wol, das torn ift reif, Beit ifte, daß man mit ernft angreif; Drumb wil ich morgen fru bin gan. Derhalb die nachbaurn reden an Und bitten, daß fies bald abichneiben, 25 Solts lenger ften, tonn ich nit leiben." In bem bie machtel bracht ir fpeis; Ir jungen fraget fie mit fleiß, Db fie mas neucs betten abort. Eins fprach: "Mutter, bort mich ein wort. 30 Die war ber baur und fprach jum fon: Morgen wil ich jur fachen tun, Bei all meinen nachbaurn bestellen, Daß sie das forn abschneiden wöllen."

<sup>4.</sup> Bgl. 6. Sachs, IV, 3, Bl. 1156 nach Seb. Brant's Bearbeitung. — 1 ir find, ihren Rinbern. — 6 für ein weiß, gur Gewohnheit habe. — 9 fcmuden, fcmiegen, zusammentriechen.

| Da sprach die wachtel: "Förcht ench nicht,<br>Weiß wol, daß folches nit geschicht.<br>Die nachbaurn find nit bald bereit, | 35 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bu gen an eins andern arbeit."                                                                                            |    |
| Des morgens sie sich bald aufmacht,                                                                                       |    |
| Sprach zu ben jungen: "Habt gut acht,                                                                                     | 40 |
| Ob ir werdt horen neue mer,                                                                                               |    |
| Ob bes schneibens gebentt ber herr."                                                                                      |    |
| Abermals sprach der baur jum son:                                                                                         |    |
| "Ich sibe wol, hie ists nichts geton.                                                                                     |    |
| Auf nachbaurn barf mich nicht verlaßen;                                                                                   | 45 |
| Der freundschaft muß ich mich anmaßen,                                                                                    |    |
| Unser blutgwanten fprechen an,                                                                                            |    |
| Daß sie wölln morgen bei uns stan,                                                                                        |    |
| Schneiben mit sicheln ab das torn,                                                                                        | 50 |
| Solts lenger stan, wers gar verlorn." Solchs zeigten an die jungen wachteln                                               | 30 |
| Ir mutter, daß sies solt betrachten;                                                                                      |    |
| Sie sehen jepund an fürs best,                                                                                            |    |
| Daß sie in macht ein ander neft.                                                                                          |    |
| Da sprach die machtel: "Lieben find,                                                                                      | 55 |
| Die freund auch nit so ghorsam sind,                                                                                      | 00 |
| Daß sie balb gen auf fremben ader;                                                                                        |    |
| Darumb babt acht, feib morgen wader,                                                                                      |    |
| Ob ir was neues wurdet born,                                                                                              |    |
| Daß wir baran uns möchten tern."                                                                                          | 60 |
| Des andern morgens tam ber baur,                                                                                          |    |
| Sprach ju feim fon und fabe gar faur:                                                                                     |    |
| "3d fibe, baß freund und nachbarichaft                                                                                    |    |
| In noten haben wenig traft.                                                                                               |    |
| Wenn ich auch lang auf fie wolt feben,                                                                                    | 65 |
| Solt mir wol nimmer guts geschehen,                                                                                       |    |
| Und folt berhalb mein torn vorwar                                                                                         |    |
| Sten bleiben biß zum andern jar.                                                                                          |    |
| Ich hab noch scharfer sicheln zwo:                                                                                        |    |
| Damit wölln wir beib morgen frü                                                                                           | 70 |
| Uns underftan ernftlich zu schneiben.                                                                                     |    |
| Ich tan den hon nit lenger leiden."                                                                                       |    |

<sup>4. 46</sup> fic anmaßen, fic wenben an. — 47 blutgwante, Berwanbte — 54 macht, conj. praet. machte; provinziell in Deffen. — 65 feben, warten.

| Daffelb die jungen wachteln sagten<br>Und irer mutter kleglich klagten.<br>Die wachtel ward der red nicht fro,<br>Sprach: "Run sihe ich, der ernst ist da. | 75  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jest ist es zeit, daß wir auch flieben<br>Und in ein ander wonung zieben:                                                                                  |     |
| Darumb macht euch auf, lieben kind!                                                                                                                        |     |
| Wo man uns morgen frü hie findt,                                                                                                                           | 80  |
| Wolt ich für unfer aller leben                                                                                                                             | •   |
| Borwar nicht einen heller geben."                                                                                                                          |     |
| Die menschen gmeinlich fein fo leg,                                                                                                                        |     |
| Bu fremder arbeit allzu treg;                                                                                                                              |     |
| Denn fo geta zu, wo man fol fronen,                                                                                                                        | 85  |
| Da tut fein felb ein jeder schonen,                                                                                                                        |     |
| Und was ein selber nicht anget,                                                                                                                            |     |
| Dabei er wie der hase stet                                                                                                                                 |     |
| Und greift es an ernstlich und frech,<br>Daß abget wie ein warmes bech:                                                                                    | 90  |
| Also gar lesig get ers an.                                                                                                                                 | 90  |
| Drumb wiltu etwas ban getan,                                                                                                                               |     |
| Das aufs fleißigst werd ausgericht,                                                                                                                        |     |
| Schau felber ju, baß es geschicht                                                                                                                          |     |
| Durch beine felbs eigene banb,                                                                                                                             | 95  |
| Sunst bleibt es noch und ist ein tand,                                                                                                                     |     |
| Wie auch das gmeine sprichwort lert:                                                                                                                       |     |
| Des herren aug füttert bas pferd.                                                                                                                          |     |
| Und wer bein freundschaft noch fo groß,                                                                                                                    |     |
| So stestu boch in nöten bloß.                                                                                                                              | 100 |
| Diß sei dir gsagt jepund zuvorn:                                                                                                                           |     |
| Es ist mit menschen tun verlorn.<br>Wiltu mir hie nit glauben stellen,                                                                                     |     |
| So gee hin und frag ben gefellen,                                                                                                                          |     |
| Der sich ins laub verkrochen bet,                                                                                                                          | 105 |
| Und was der ber da mit im redt.                                                                                                                            |     |
| Wer aufs fleisch sein vertrauen stellt,                                                                                                                    |     |
| Der bricht ein bein, e benn er fellt.                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                            |     |

<sup>4. 88</sup> leg, nbi., ichlecht. — 85 fronen, in weiterer Bebeutung: arbeiten für andere. — 90 bech, Bech. — 102 verlorn, ichlecht bestellt. — 104—6 vgl. die Fabel I, 94.

#### Die fünfte Fabel.

### Dom Geizigen und Meidigen.

Ein geigig und ein neibiger Baten jugleich ben Jupiter, Daß er in wolt nach irem willen Gnediglich ire bitt erfüllen Und jedem einen wunsch verleiben. 5 Denfelben im lagen gebeiben. Rupiter ichictt ben gott Apollo, Des warn die beiden bitter fro. Sprach: "Jupiter wil eure bitt Auch unerboret lagen nit: 10 Drumb municht, mas euer berg begert, Des folt ir werben jest gewert Mit bem beding, nun mertet mich, Daß, mas ein jeber municht für fich Bu feinem eigen nut und frommen, 15 Das fol bem andern zwifach kommen." Der geizig fich ba lang bebacht, Die er ben munich zum beften macht. Beben taufent gulben munichen tet, Bald fie ber ander zwifach bet. 20 Da ward ber neidig fro von bergen Und fprach: "3ch fibe, es ift tein ichergen Mit bifem wunsch; ich muß auch welen, Rit lenger meinen wunsch verhelen". Und wünscht aus rechtem neid daber. 25 Daß im felber ein aug aus mer. Da fiel im aus ein aug geschwind: Der geizig ward an beiben blind. Mit neid ber neidig tet verschulden, Daß im ber geizig wünscht vil gulben. 30 ¶ 3mei schendlich lafter geiz und neid, Und find zu meiben allezeit.

<sup>5. 8</sup> bie bitter, die Bittenben. Rurg erffart: bitter = febr (frob) - 29 verfculben, vergelten.

| Ber tan ben geizigen erfüllen           |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Ober im ben gelthunger ftillen?         |     |
| Je mer er hat, je mer begert,           | 35  |
| Doch füllt in zletst ein hand voll erb, |     |
| Damit sich muß zu frieden geben;        |     |
| Denn hilft in nit diß geizig leben.     |     |
| Noch ists ein vil schedlicher gast,     |     |
| Der sein nehsten vergebens haßt,        | 40  |
| Im selber oftmals schaden tut,          |     |
| Daß er seinen neibigen mut              |     |
| Un einem andern rechen müg              |     |
| Und im aus haß schaden zufüg.           |     |
| Doch wie die gmeinen leuft uns lern,    | 4.5 |
| Trifft untreu gern irn eignen herrn.    |     |

#### Die fechste Kabel.

### Dom Löwen und der Geiß.

Der löw lief in eim sommer heiß
Nach seiner speis und sah ein geiß
Hoch oben an eim felsen kleben.
Er sprach: "Kum, tu dich rab bgeben!
Hieniben an der sommer leiden
Stet gar gut gras und kurze weiden,
Besser denn doben in den rizen,
Da schlangen und die eidechs sizen.
Dazu ist durr und kurz das gras:
Hieniben gscheh dir gar vil baß."
Osie sprach: "Dein rat verwerf ich nicht,
Aber die meinung ist gar gericht
U meim verterb und deinem frommen;
Drumb harr mein nit, ich werd nit kommen."

<sup>5. 33</sup> erfüllen, fattigen. — 40 vergebens, ohne Ursache. — 45 bie gemeinen leuft, bie Beitlaufte, ber Lauf ber Welt.

<sup>86. 5</sup> leibe, mib, lite, Bergabhang, Sonnenfeite eines Berges. Bgl. I, 78; Balbis hat also bie Fabel boppelt bearbeitet, wie er bieselbe auch boppelt bet Dorpins fant.

Menn dir einr rat, so sibe wol umb, Aus was meinung der rat herkum: Denn so ist jest die welt gesinnt, Jeder im selb am meisten gunt. 15

### Die fiebente Fabel. Don der Kraen.

Die burftig trae ein eimer fand Balb voll maßer auf jenem fand: Sie fprach: budftu bich nein, zu trinten, Du möchteft leicht barin verfinten; Bebacht, baß fie in mocht umbfere, 5 Er mar ir aber vil zu fcmere, Und fie war auch zu fowach alleine. Sie lief balb bin und las vil fteine Und warf sie in ben eimer bar, Davon bas waßer ftieg empor, 10 Daß fie fich trentt und frolich macht, Das hat ir fluge lift erbacht. Mas bu mit macht nit fanft gewinnen, Daffelb muftu mit lift beginnen. Und was die ftert nicht geben bat, 15 Daffelb muß suchen ein weifer rat. Die die fieben und fechzigft fabel bat.

Die achte Fabel. .

## bom Jäger und Löwen.

Ongefer in einer wildnus tamen Ein jäger und ein low zusamen; Auf einen weg wolten sie wandern, Gunten zu reden mit einander.

<sup>7. 17</sup> Fabel I, 67: "Bon ber Rraen".

| Ein jeder rumt sich feiner traft,                                               | 5  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Seinr mänlichen tat und ritterschaft.<br>Da sprach der löw; "Borwar, glaub mir, |    |
| Ich bin das aller sterkest tier,                                                | •  |
| Auch under allen menschen kind                                                  |    |
| Un ftert nit meinen gleichen find,                                              | 10 |
| Welchs man dabei wol merken kan:                                                | 10 |
| Im streit zieht ir ein panzer an,                                               |    |
| In eurem harnisch komt baher;                                                   |    |
| So stehe ich bloß, on alle wer,                                                 |    |
| Verlaß mich auf mein scharfe tagen,                                             | 15 |
| Wer mich mit reißen, beißen, fragen,                                            |    |
| Dabei gar wol ift zu ermerten,                                                  |    |
| Bei wem man finot am meiften fterte."                                           |    |
| Da sprach ber jäger: "Kom mit mir,                                              |    |
| Das widerspiel wil zeigen bir."                                                 | 20 |
| Und fürt in hin zu einer wand,                                                  |    |
| Da er ein schön gemälde fand,                                                   |    |
| Welchs gnomen war aus heilger schrift,                                          |    |
| Wie Samson einen löwen trifft                                                   |    |
| Am wege bei ber stadt Tymnach                                                   | 25 |
| Und doch kein wer da bei im hat,                                                |    |
| Berrif bennoch ben lowen gar,                                                   |    |
| Wie das gemäld anzeiget flar,                                                   |    |
| Und sprach zum löwen: "Da magstu seben,                                         |    |
| Daß folchs wol oftmals fei geschehen."                                          | 30 |
| Er sprach: "Das hat ein mensch gemacht                                          |    |
| Und aus seim eignen kopf bedacht,                                               |    |
| Nach seim gefalln hat ers gemalt,                                               |    |
| Under dem menschen des löwen gstalt.                                            |    |
| Wenn die löwen auch malen funden                                                | 35 |
| Und fich auf folde tunft verstünden,<br>Da fund fich wol das widerspiel:        |    |
| Denn ich weiß, daß der menschen vil                                             |    |
| Oft von den lowen seind zerrißen,                                               |    |
| Und von den tiern zu tot gebißen."                                              | 40 |
| In grichtshendeln gmeinlich gschicht,                                           |    |
| Daß einr sein eigen sach versicht                                               |    |
| with some love siden land acclima                                               |    |

<sup>8. 14</sup> fo, boch, hingegen. — 32 bedacht, erbacht, erfunden.

Und bringt erfür mit wort und tat
Als, was er je gelernet hat;
Muß im als seine sache zieren,
Solt ers auch bei den harn zusüren.
Menschlich natur ist gar verrirt,
Daß sie sich allzeit selb versürt,
Ir eigen tun so hoch ausmutt,
Mit glerten worten schmudt und butt
Und ir fürs best gefallen tut,
Unangesehn, obs bös oder gut.
Den gbrechen han wir all zumal:
Unzehlich ist der narren zal.

#### Die neunte Fabel.

#### Dom Anaben und dem Diebe.

Es faß ein fnab und weinet fer Bei eim brunnen; da tam bort ber Ein bieb geschlichen, tet in fragen Und fprach: "3ch bitt, wöllest mir fagen. Warumb du weinst so bitterlich. 5 Db ich barin mocht troften bich." Er fprach: "3ch arm, elenber tnab Mich übel fürgefeben bab! Gin gulben eimer bracht ich ber, Ließ in in brunnen nach ber fchwer, 10 Waßer zu schöpfen und zu trinken, Bar bald tet er ju grunbe finten. hart für bem eimer brach ber ftrid, Bebielt ich in ber hand biß ftud. Köntstu etwan ein rat erdenken. 15 3ch gelobe bir, ein gut geschente Bon meinem vatter ju befommen." Der bieb bet balb ben fin vernomen.

<sup>8. 43</sup> erfür, herbor. — 45 zieren, ausschmuden (causam colorare). — 46 zu füren, herbeiziehen. — 53 ben gbrechen, biefen Fehler.

| Gebacht: ein beut ich gwunnen hab!<br>Gilend zoh er sein kleider ab, | 20 |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Ließ sich in brunnen da juhand:                                      | 20 |
| Rein gulden eimer er ba fand,                                        |    |
| Fur wider raus gar trauriglich,                                      |    |
| Rach bem knaben fabe weit umb fich.                                  |    |
| Der het fich fern von im verholen                                    | 25 |
| Und im dieweil den rock gestolen.                                    |    |
| Es tomt oftmals, daß fold gefellen,                                  |    |
| Die ein andern betriegen wöllen,                                     |    |
| Werden von andern felb betrogen,                                     |    |
| Mit irem eignen schwert geschlagen.                                  | 30 |
| Ein ftrid oft einr dem andern ftellt,                                |    |
| Darin zu letst er selber fellt:                                      |    |
| Die grub, welch er hat selber graben,                                |    |
| Muß er zur rach oft selber haben,                                    |    |
| Und schleht untreu irn eignen herrn,                                 | 35 |
| Wie uns jest alle bendel lern.                                       |    |

#### Die gebnte Fabel.

#### Dom Banru und dem Stier.

Es het ein baur ein jungen stier,
Ein gar frech und unbendig tier;
Kunt es mit keiner arbeit zemen,
Ober im damit sein tück benemen;
Gar manchen stoß seim herren gab,
Orumb schnitt er im die hörner ab
Und spannts hinsurder in den pstug,
Denn er in oft mit füßen schlug,
Und tet damit den acker eren,
Daß er im ließ den küzel weren,
Und sprach: "Run kan ich mich erretten
Bor deim stoßen und deim treten;

5

<sup>10. 3</sup> im Drud fieht "er" fiatt "es". - 10 fügel, Rigel; weren, verstreiben.

|      | Mit beinen bornern und mit fußen Solt nicht an mir bein mutlin bugen." |    |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Als aber nun basselbig rind<br>Mit list sich überwunden findt          | 15 |
|      | Und sich am bauren nicht kunt rechen,                                  |    |
|      | Tet in bennoch ber tugel ftechen,                                      |    |
|      | Mit fußen in die erden fratt,                                          |    |
|      | hinder dem pflug sein herren fatt,                                     | 20 |
|      | Mit werfen, scharren in ansicht,                                       |    |
|      | Wirft im staub, sand ins angesicht.                                    |    |
| $\P$ | Es seind vil leut so gar unendig,                                      |    |
|      | Zu alln guten sachen unbendig,                                         |    |
|      | Daß man mit strafen und mit Ieren                                      | 25 |
|      | Irm bösen gmüte nicht kan weren;                                       |    |
|      | Bleiben bennoch bei iren buden,                                        |    |
|      | Laßen nicht ab von bösen stücken.                                      |    |
|      | Die laß man bleiben, wie sie find;                                     |    |
|      | Ir lon zulest fich felber findt.                                       | 30 |
|      | Ein torecht hund, glaub mir vorwar,                                    |    |
|      | Lauft felten über fieben jar.                                          |    |
|      | Der frug get lang, wie man auch spricht,                               |    |
|      | Bum maßer, biß daß er zerbricht.                                       |    |

#### Die elfte Fabel.

## Dom Waldgott und dem Menfchen.

Oor zeiten, in ben alten jaren,
Bil seltzam tier auf erben waren,
Dort hinden in Sarmatia,
Auch mancherlei in Africa,
In wildnussen und großen welden,
Dahin die leut kamen gar selten.
Sonderlich in Egyptenland
Da waren tierlin unbekant,

<sup>10. 20</sup> fagen, jum Rarren haben. — 28 unenbig, wie im mib. unendec, von einem, ber mit nichts fertig werben tann, ungeschieft, trage, unbrauchbar.

<sup>11. 8</sup> unbetant, nämlich uns Europäern.

| Raub und vierfüßig wie ein geiß,           |    |
|--------------------------------------------|----|
| Wie man bas aus ber schrift wol weiß;      | 10 |
| Am topf betten fie menichen gftalt,        |    |
| Gar underschiedlich jung und alt;          |    |
| Un vorbern fußen finger betten,            |    |
| Gleich ben menschen zugreifen teten,       |    |
| Runten auch laufen gar geschwinde          | 15 |
| Gleich einem birichen ober binbe.          |    |
| In holen bergen und fteinripen             |    |
| Tetens vorm frost bes winters figen.       |    |
| Dieselben etlich leut anbeten              |    |
| Und inen göttlich er anteten,              | 20 |
| Satyros tete man sie nennen                |    |
| Und für waldgötter fie bekennen.           |    |
| Einsmals begab fichs auf ein tag,          |    |
| Gar tiefer ichnee im winter lag,           |    |
| Da wolt ein junger gfelle wandern          | 25 |
| Bon einem lande ju bem andern,             |    |
| Ward irr in einer großen wildnus,          |    |
| Begegnet im ein folches bildnus,           |    |
| Davon wir jest haben geredt.               |    |
| Bor im er sich entsehen tet.               | 30 |
| Da sprach zu im dasselbig tier:            |    |
| "Mensch, förcht bich nit, fom, gee mit mir |    |
| Und folg mir nach in mein gemach."         |    |
| Er gieng mit im; bort, was gefchach.       |    |
| Bei ein groß feur er in da bracht,         | 35 |
| Daß er sich wider wermen möcht.            |    |
| Bu vorderst im sein hende waren            |    |
| Für großer telte bart gefroren,            |    |
| Drumb blies er, baß ers mocht aufdauen     |    |
| Und sich ber werme tu erfreuen.            | 40 |
| Der sathrus sprach: "Sag du mir,           |    |
| Was mag das blafen nühen dir?"             |    |
| Er fprach: "Der warme atem schafft         |    |
| Und gibt ben henden ire fraft,             |    |
| Daß ich mög wiber greifen zu:              | 45 |
| Darumb ich darin blasen tu."               | ,  |

<sup>11. 10</sup> forift, foriftlide Ueberlieferung.

| Darnach berfelbig fatyrus                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sest bem gaft für ein warmes mus,                                                |            |
| Bat, daß er sich zum tisch wolt seten                                            |            |
| Und fich des hungers auch ergegen. Der menich der feste fich herbei              | 50         |
| Und blies auch in den heißen brei.                                               |            |
|                                                                                  |            |
| Da sprach der sathrus gar bald:                                                  |            |
| "Laß dein blasen, er ist nit talt."<br>Der mensch sprach: "Ichs vorhin wol weiß, | 5 <b>5</b> |
| Daß mir ber brei ist allzu heiß,                                                 | 30         |
| Drumb blas ich, daß er telter werd,                                              |            |
| Wie mich mein mutter hat gelert."                                                |            |
| Da sprach ber satyrus zum knaben:                                                |            |
| "Ich mag zwar kein gemeinschaft haben                                            | 60         |
| Mit leuten, Die gu einer ftund                                                   |            |
| Ralt, warm blafen aus einem mund.                                                |            |
| hinaus, binaus, schedlicher gaft!                                                |            |
| In meinem loch fein plat mer haft."                                              |            |
| Die fabel lert, daß wir uns huten                                                | <b>65</b>  |
| Für der falschen zungen wüten,                                                   |            |
| Im mund nicht zwifach zungen tragen,                                             |            |
| Die ja und nein zu gleiche fagen.                                                |            |
| Denn des menschen sterben und leben                                              |            |
| Ran die zunge nemen und geben,                                                   | 70         |
| Wie Salomon uns bes bericht                                                      |            |
| Und mans in allen sachen sicht.                                                  |            |
| Wer seinen mund zur zeit kan sparen,                                             |            |
| Der tut damit sein seel bewaren;                                                 | 75         |
| Wer unzeitig beraus ber fert,<br>Sich felb an leib und feel beschwert.           | 15         |
| Freidant in seinem alten gebicht                                                 |            |
| Tut von ber zungen solchen bericht:                                              |            |
| "Das bofte glib. bas iemand treit.                                               |            |
| "Das boste gliv, das jemand treit,<br>Ist die jung, wie sanct Jacob seit;        | 80         |
| Und was je übels ward vernomen,                                                  | - •        |
| Ift alles von ber jungen tomen.                                                  |            |
| • •                                                                              |            |

<sup>11. 71</sup> Salomon, Sprüche 18, 21. — 77 Freibant, "Bejchethenheit", Nusg. von W. Grimm, S. 164 fg. — 79 böfte, böfefte. Freibant: "daz wirste lit, daz ieman treit, deist diu zunge, so man seit." — 80 fanct Jacob, Epist. III, 5, 6, 8.

| Die junge reigt zu manchem ftreit         |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Und oft zu langwirigem neit,              |     |
| Sie reizet manchen man zu zorn,           | 85  |
| Dadurch wird leib und feel verlorn.       |     |
| Die zunge treue scheidet,                 |     |
| Das lieb dem lieben leidet.               |     |
| Desgleichen han die bosen zungen          |     |
| Die frommen leut gar oft verbrungen.      | 90  |
| All bosheit von ber zungen fert,          |     |
| Daß man gar manchen meineib fcmert.       |     |
| Die jung hat gang und gar fein bein       |     |
| Und gerreißt boch eisen und ftein.        |     |
| Die junge zerstöret leut und land         | 95  |
| Und stiftet manchen raub und brand;       |     |
| Die zunge füget manche not,               | -   |
| Die uns oft bringet in ben tot.           |     |
| Die jung auch manchen richter lert,       |     |
| Daß er böslich das recht verkert.         | 100 |
|                                           | 100 |
| Bon neibes zungen bas ergieng,            |     |
| Daß Christus an bem freuze hieng.         |     |
| Die boshaftig jung scheiben tan           |     |
| Manch liebes weib und lieben man.         |     |
| Die bose zung ist gar vergift,            | 105 |
| Das klaget David in ber schrift."         |     |
| Der herr Christus tut selber fund,        |     |
| Wie wir folln zemen unfern mund,          |     |
| In unser red bestendig sein,              |     |
| Daß ja sei ja und nein sei nein,          | 110 |
| Schlecht und einfeltig halten follen      |     |
| Mit unferm nehften; was wir wöllen,       |     |
| Das er uns tun fol und beweisen,          |     |
| Dran folln wir uns gegen im auch preifen, |     |
| Auf daß on falfch in reiner lieb          | 115 |
| Sich einer an dem andern ieb,             |     |
| Und von einander nicht getrennt:          |     |
| Das ift bes gfetes brauch und end.        |     |
| Was ist des gleges brauch und eno.        |     |

<sup>11. 87, 88.</sup> Berje aus Freibant: "die zungen triuwe scheidet, daz lieb liebe leidet; I eidet, gram wird. — 93 Alter Spruch auf Geschirren, 3. B. noch heute in Gebrauch: "Die Zunge hat tein einzig Bein, und schäch boch manchem ben Rücken ein." — 101, 102 Freibant: "Von der zungen daz erglenc, daz Krist an dem criuce hiene"; wenig verändert nahm Waldis auch B. 103 bis 107 aus Freibant auf. — 118 end, Ziel und Zweck.

#### Die zwölfte Fabel.

### Dom Banren und wilden Schweine.

Es war ein wildes eberschwein, Lief oft ben baurn ins forn binein. Bif in ber baur eins male erhuscht Und im ein or vom topf abwuicht. Bum andern mal tam er herwider: Legt fich ber baur beim gaun barniber. Big er ben eber ba erbappt Und im bas ander or abknappt. Dennoch ber eber mibertam. Als bas berfelbig baur vernam. 10 Stellt er bem eber feindlich nach. Mit einem ichweinspieß in erstach. Und bracht in in die statt seim berrn. Und tet in mit bem wildpret ern. Denn er bie geit wolt hochzeit machen; 15 Da mocht ern fieben, braten, tochen. Er ward ben geften fürgetragen. Der herr die toch mit fleiß tet fragen. Bo blieben wer bes ebers berg. Der baur antwort on allen ichera 20 Und fprach: "Borwar, ich barfs wol fagen, Daß ber eber bei all fein tagen Rein berg im leib getragen bab, Belde babei ift zu nemen ab, Er war mir graten auf ben ader, 25 Damit er mich auch machet mader, Daß ich erwüscht benfelben torn Und ichneid im ab fein beibe orn. Dennocht funt fich ber narr nit maßen, Mein habern ungefregen lagen, 30 Bif ich in noch ein mal ergriff, Mit bem ichweinspieß ein liedlin pfiff.

<sup>12. 3</sup> erhuid en, wie erhaiden. — 4 abwuiden, idnell abhauen. — 14 eren, beidenten, bgl. verehren.

|   | Bet er gehabt ein berg im leibe,       |            |
|---|----------------------------------------|------------|
|   | Denn bet er gbacht: vorwar, ich bleibe |            |
|   | Mus bem habern; frigt mich ber baur,   | 35         |
|   | Er macht mir zwar ben habern faur.     | •          |
|   | Darumb sag ich jest noch wie vor,      |            |
|   | Daß der eber ein herzlos tor           |            |
|   | If all fein lebenlang gewesen,         | •          |
|   |                                        | 4.0        |
|   | Wie ir habt hieraus zu erlesen."       | 40         |
|   | Mit solchen einfeltigen sachen         |            |
|   | Tet er bie gest ba lachen machen,      |            |
|   | Daß fie berfelben torheit lachten,     |            |
| _ | Den baur gleich wie ben eber achten.   |            |
| 1 | Sold herzlofer torechter leut          | 45         |
|   | Findt man mit haufen noch wol heut,    |            |
|   | Die fo gar sinnlos und verrucht,       |            |
|   | Daß man an in wol zweifeln mocht,      |            |
|   | Db fie ein berg hetten im leibe;       |            |
|   | Denn sies fo must und seltzam treiben, | 50         |
|   | Daß, wo sie oft gefallen sind,         |            |
|   | Daselbst man sie zu mermaln findt,     |            |
|   | Berfon und ftett nicht tonnen meiben,  |            |
|   | Die fie oft bringt in not und leiben.  |            |
|   | Eins mals ein baur ein ratfal gab      | 55         |
|   | Und fprach: "Gin groben efel hab,      |            |
|   | hat in ber fchrift gar nit ftubiert,   |            |
|   | Dennocht ift er vil baß gelert         |            |
|   | Denn unfer pfaff und fein caplan,      |            |
|   | Wie ich mit warheit beweisen fan."     | 60         |
|   | Und sprach: "Ich hab babeim ein magt,  | 00         |
|   | Die hat mir mer benn einmal gfagt,     |            |
|   | Mit vilen umbstenden bericht,          |            |
|   | Daß sie ber pfarrner oft anficht,      |            |
|   | Umb ire jungfrauschaft zu bringen      | 65         |
|   | Und zu eim bofen leben bringen.        | 03         |
|   | Und ist zu ir in stall geschloffen,    |            |
|   | Darin ich in drei mal betroffen        |            |
|   | Und in mit prüglen wol zerschlagen;    |            |
|   | hats aber niemand borfen klagen.       | <b>#</b> ^ |
|   | Aura aner memann antlen traffen.       | 70         |

<sup>12. 55</sup> ratfal, Rathfel; nach Bebelius 16a: De parocho et rustico.

| . De  | ennocht komt er oftmals herwider,<br>Biß ich in folag zuletst barniber |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ur    | id im abhau ein arm ober bein.                                         |     |
|       | Dem gleichen tut ber helfer fein,                                      |     |
|       | m gab ich auch ein backenschlag,                                       | 75  |
|       | Daß er im tat am ruden lag,                                            |     |
| No    | ch fürt in der teufel wider her.                                       |     |
|       | Bum efel foltens gen in bler.                                          |     |
| D     | er fiel ein mal bei einem steg;                                        |     |
|       | Fort tan in nicht benselben weg                                        | 80  |
| 281   | ringen mit treiben und mit schlagen.                                   |     |
|       | Des wegs wil er fich nit mer wagen.                                    |     |
| Di    | rumb ift er klüger benn bie pfaffen,                                   |     |
|       | Sind beid zwen narren und rechte affen."                               |     |
| ¶ (§2 | fagt Dvidius, der heid,                                                | 85  |
| 11    | Bon bifen fachen guten bicheib:                                        |     |
|       | Bird ber fisch einst vom angel glest,                                  |     |
| , ,,  | Darnach aus forcht im ftets fürsest,                                   |     |
| 211   | lzeit die speis nimmt forchtsam ein,                                   |     |
|       | Meint ftets, es fted ein angel brein."                                 | 90  |
| Gi    | n lamb, welchs einst vom wolf verwundt,                                | • • |
| -     | Förcht sich barnach auch vor eim hund:                                 |     |
| 203   | eils nit versten tan, mas im nust,                                     |     |
|       | Fleuhts ben, bers für bem wolfe fcust.                                 |     |
| Gi    | n gbrechlich glib nit leiben tan,                                      | 95  |
| -     | Daß mans greif auf& gelindest an.                                      |     |
| 111   | nd wer allzeit voll forchten stickt,                                   |     |
| -     | Fürm leren schatten oft erfdridt.                                      |     |
| 91    | (so wens unglud überfleußt,                                            |     |
|       | Oft mit giftigen pfeilen scheußt,                                      | 100 |
| D     | em ist allzeit im herzen leid                                          |     |
|       | Und forcht ein tunftig ferlichteit.                                    |     |
|       | 1                                                                      |     |

<sup>12. 74</sup> helfer, Abjunct. — 80 fort, fortan; nicht, nichts. — 85 Ovib, Epist. ex Ponto II, 7, 9 fg. — 87 einft, einmal. — 88 fürsethen, fich vorsiehen, vornehmen, behntsam zu sein? Jebenfalls ift ber Sabbau confus.

#### Die breizehnte Fabel.

### Don der Maus und dem Ochfen.

Im ftall ba war ein tleine maus, Die fam laufen zum loch heraus Bum ochsen, ber im ftall ba ftunb, Bif im in feinen fuß ein mund Und lief gar balb wider ju loch. 5 Der ochs tractet bem feinbe nach. Schüttelt ben topf unb fabe fich umb, Bober folde unverfebens tum: Da fand er niemand neben fic. Un bem er rechen mocht ben ftich. 10 Des lacht bie maus im loch bort binben Und fprach; "Du fanft ben feind nit finden. Du bift ein ftolg, hoffertig tier, Wilt niemand leiden neben bir Und als bestellen gar allein. 15 Nun bin ich nur ein meuslin klein Und barf mich bir entgegen feten Und bich nach meinem gfallen legen: Du muft baffelbig von mir leiben, Und trop, daß du es tonnest meiden." 20 Die fleine maus lert uns betrachten. Daß mir bie armen nicht verachten. Man fibt oft von einem geringen. Daß er ein großen tut verbringen. Gin kleiner ftein fturat oft ein magen, 25 Belder ein fuber wein fan tragen. Darumb auch niemand feinen feint Berachten fol, wie klein er icheint.

<sup>13. 20</sup> trop, ich trope bir, versuche ob bu es mehren tanuft,

#### Die vierzehnte Fabel.

### Dom Banen und dem Gott Bercule.

Es bet ein baur ein farrn gelaben; Da fur er mit ju großem ichaben Mit feinem pferb in eine pfüten; Da blieb er in bem tat besiten. Er rief bald an ben Berculem, 5 Daß er fich feins jamers annem Und bulf im jest aus bifem tat: Rein menfolich bilf er fonft nit bat. Da rief ein stimm vom bimel rab: "Rein größern narrn geseben bab! 10 Dein unnut rufen ift nit wert. Nim bein geisel und ichlag bas pferb. Trit in die pfüten unders rab, Brauch, mas bir Gott gegeben bat. Und ruf benn Berculem wiber an, 15 Denn wird er treulich bei bir ftan." M Bu underhalt bes menichen leben Sat Gott bestendige mittel geben. Die er uns in ber ichrift tut weisen: Daran folln mir uns ftetes breifen, 20 Der mu und arbeit fein gefliffen: Im fdweiß folln wir bas brob genießen Und nicht fo lang am ruden liegen, Daß abraten tauben ins maul uns fliegen. Gott gibt dir wol beim born die fu: 25 Du muft aber felb auch greifen gu Und ber arbeit nit lan verdrießen. Wiltu anderst bes fleischs genießen. Daß ich folt falln vom turn binab, Beil ich treppen und leitern bab. 30 Und meinen. Gott folt fein bereit. Dich fouben vor ber ferlichkeit,

<sup>14. 4</sup> befigen, feft figen. - 20 preifen, mib. brison, festinupfen? baran follen wir ftets fefthalten? - 30 meil, mahrenb.

35

5

10

15

Das heißt, Gott one not versuchen, Aufs höhste lestern und versuchen. Wo aber zimlich mittel feilen, Und uns die not tut übereilen, Da solln wir bitten Gott den herrn, Er wöll uns hilf und trost beschern Und uns in aller not vertreten, Aus far leibs und der seel erretten. Das tut er denn on allen btrug Gewislich und on alln verzug Nach seiner göttlichen zusag: It gwis und war, darf keiner frag.

Die funfzehnte Fabel.

## Dom Antvogel.

Ein enten bet ein armer meier, Die pflag ju legen gulben eier, Und bas gur wochen nur ein mal. Der baur gebacht: vorwar, ich fol Die enten toten, baß ich mag Den ichat erlangen auf einen tag! Balo er benfelben vogel schlacht Und meint, er bet es gut gemacht; Da war ber vogel innen ler. Darab erfdrad ber baur gar fer. "Groß leid", fprach er, "ift mir geschehen, 3ch bab mich übel fürgeseben. All woch bat ich ein gulden ei, Da het ich tein benügen bei; Jest ift mein hoffnung, troft und gwinn Umbfunft, verlorn und gar babin." Mer feine augen nit tan fullen, Sein geis fettigen ober ftillen

<sup>14. 41</sup> on allen birug, untrüglich.

| Und all zu vile tut begeren,         |    |
|--------------------------------------|----|
| Der mag bei bifer enten leren,       | 20 |
| Beim apfelbaum und von dem hund,     |    |
| Wie oben gnugfam ift verfundt;       |    |
| Schau, baß er mög bas mittel treffen |    |
| Und laffe fich den geig nicht effen, |    |
| hab fein begier in guter but:        | 25 |
| Maß ist zu allen dingen gut.         |    |

### Die fechzehnte Fabel.

### bon der Affen und iren Kindern.

| Man fagt, baß wenn bie aff gebert        |    |
|------------------------------------------|----|
| Bei paren, fie ir kinder nert,           |    |
| Der tut fie eins vorm andern lieben,     |    |
| Gegen bem alle woltat ieben;             |    |
| Das ander lests fo schlecht hingan,      | 5  |
| Legt feinen fonbern fleiß baran.         |    |
| Es bgab sich, baß gejaget wart,          |    |
| Bon ben hunden geengstigt hart:          |    |
| Das liebste find tets für sich schmuden, |    |
| Und nam das ander auf den ruden,         | 10 |
| Wolt laufen über einen berg.             | 10 |
|                                          |    |
| Ein großer stein lag überzwerg:          |    |
| On gfer das liebe tind bran stieß,       |    |
| Daß es sein leben allda ließ.            |    |
| Mit dem andern unbeleidigt               | 15 |
| Ram von ben hunden unbeschedigt,.        |    |
| Beils hinden auf bem ruden hieng,        |    |
| Derhalb es tein ichaben entpfieng.       |    |
| Die eltern oft ben einen son             |    |
| Mer benn den andern lieben tun           | 20 |
| with being bein authority theority that  | 20 |

<sup>15. 23</sup> bas mittel treffen, bie rechte Mittelftraße einhalten. — 24 effen, äffen. — 26 Aegulich die Moral ber 32. Fabel bes III. Buchs.
16. 9 für sich, vor sich; schmüden, schmiegen, fest andrüden. — 12 überzwerg, quer im Bege.

Und oftmals feinen willen lagen, Daburch fie in am bobften haßen. Denn es gar oft bei folden gichicht, Wie man teglich vor augen fict, Wenn mans lest manbern iren meg. 25 Berbens ju guten fitten treg. Bu letft lagen fie fich nicht gemen. Müßen fich ir bie eltern ichemen, Die folder fund ein urfach find: Mit ben anbern fiche anberft findt. 30 Beld man haßt und nit leiben mag, Die leben oft ein feligen tag, Daß fie ju großen ern gebeiben: Gott tut in gmeinlich gnab verleihen. Der verlagen er fich annimt, 35 Mit gnad in ftets zu bilfe fumt; Davor im fagen bant und lob. Den Jacob ban wir bes gur prob.

## Die fiebzehnte Fabel. Dom Ochsen und dem Ralb.

Ein starken ochsen het ein baur, Dem legt er auf vil arbeit saur: Teglich das joch am halse trug, Damit spannt er in für den pflug. Da war ein kalb gar ungelachsen, Welchs bei dem ochsen auserwachsen, Das het kein arbeit nie getan, Bei vollem bauch tets müßig gan. Das sahe den alten ochsen zwar Mit arbeit underdrücket gar Und sprach zu im: "Du alter tor, Du hast dich übel asehen vor,

<sup>16. 38</sup> probe, Beweis, Beifpiel. 17. 5 ungelachien, mbb. ungelahsen, ungefchlacht, iblpifch.

| •                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Das unglud tut dich überwinden,<br>Beim baurn magstu kein gnad nit finden,<br>Das joch must all bein lebtag tragen,<br>Davon weiß ich gar nichts zu sagen: | 15 |
| Mit mußiggang an jener heid                                                                                                                                |    |
| Such ich mit luften meine weib.                                                                                                                            |    |
| Dazu bist dunn, mager und rauch,                                                                                                                           |    |
| Für hunger schlottert dir der bauch,                                                                                                                       | 20 |
| Dagegen bin ich glat und feißt,                                                                                                                            |    |
| Mein wollust mich zu springen reizt.<br>Dazu hat mich das glück erkorn,                                                                                    |    |
| Bur feligen zeit bin ich geborn."                                                                                                                          |    |
| Da fprach ber ochs: "Ich muß bekennen,                                                                                                                     | 25 |
| Gludselig barf ich mich nit nennen,                                                                                                                        |    |
| Ich muß annemen also für gut,                                                                                                                              |    |
| Bas bei mir Gott und bas glud tut."                                                                                                                        |    |
| Nit lang darnach ward hochzeit gmacht,                                                                                                                     |    |
| Dazu das feißte talb geschlacht.<br>Da sprach zu im der ochs fo alt:                                                                                       | 30 |
| "Sihe, wo bleibt nun bein schon gestalt,                                                                                                                   |    |
| Der du dich tetest tropig rumen,                                                                                                                           |    |
| Mit vilen worten boch verblumen?                                                                                                                           |    |
| Dieselb bich jest bringt in den tot,                                                                                                                       | 35 |
| Ich aber hab noch lang fein not.                                                                                                                           |    |
| Dein leben must so jung verliesen;                                                                                                                         |    |
| Soltst lieber zu ber arbeit kiesen<br>Und zu eim müeseligen leben,                                                                                         |    |
| Denn daß dich jung in tot must geben."                                                                                                                     | 40 |
| Bur arbeit sein wir all erschaffen,                                                                                                                        | 10 |
| Die mußen wir tragen zun ftrafen,                                                                                                                          |    |
| Damit die fund wird zeiget an,                                                                                                                             |    |
| Die unser ersten eltern tan,                                                                                                                               |    |
| Dafür die straf ward aufgelegt;<br>Darumb billich ein jeder tregt                                                                                          | 45 |
| In seinem beruf die arbeit schwer,                                                                                                                         |    |
| Wie es von alter ist kummen her,                                                                                                                           |    |
| Und fich ber arbeit tun anmaßen                                                                                                                            |    |
| Und Gottes willn gefallen laßen.                                                                                                                           | 50 |

<sup>17. 34</sup> verblumen, ausichmuden, rühmen. — 38 tiefen, auf etwas Acht haben, nach etwas fehen, wie im Mhb.

Wer auf erd wil rechtschaffen leben, Der muß gur arbeit fich begeben. Der prophet Jeremias fagt In seinem liede, ba er flagt, Und fpricht: "Es ift bem menfchen nut, 55 Daß er seinen verstand und wis Dabin richte in feiner jugent, Sich fleiß zur arbeit und zur tugent Und trag allzeit bas joch bes herrn, Und tu fich feiner arbeit nern 60 Nach Gottes gbot und feinem willen, Damit Diefelben tut erfüllen." Virgilius baffelb auch melbt Und fpricht: "Ber fich gur arbeit belt, Left im funft und tugent gefallen, 65 Erlanget lob und preis bei allen: Dagegen welcher faul und treg Und wandern tut ben breiten weg, Damit die arbeit mil permeiden Und über fich fein ftrafe leiben, 70 Der fomt in armut und in not Und bleibt veracht biß in den tod."

## Die achtzehnte Fabel. Vom Hund und Löwen.

Ju einem löwen kam ein hunt,
Scherzweis mit im reden begunt
Und fprach: "Herr löw, mich wunder nimt,
Ich bitt, fagt mir, woher es kumt,
Daß ir berg, tal lauft auf und niber
Durch manche wildnus hin und wider,
Und seid zerrißen und zerhubelt,
Beregnet und mit kat besudelt,

<sup>17. 53</sup> Jeremias, Rlagelied 3, 27. 18. 7 gerhubelt, zerlumpt.

|    | Dazu verhungert und verschmacht;       |    |
|----|----------------------------------------|----|
|    | Roch lauft ir teglich auf die jagt.    | 10 |
|    | Seht, wie bin ich so glat und schon,   | 10 |
|    | Das verdien ich mit mußiggon,          |    |
|    | Is fleisch und brot, so vil ich mag,   |    |
|    | Und schlaf oft wol den ganzen tag."    |    |
|    | Da sprach ber low: "Du bist nit weis,  | 15 |
|    | Wiewol du ist die beste speis,         | 10 |
|    | So bistu doch zu allen stunden         |    |
|    | Un eine ketten hart gebunden,          |    |
|    | Birft oft mit prügeln wol zuschlagen:  |    |
|    | Das muft von beinem herrn vertragen,   | 20 |
|    | Mit suchsschwenzen und augendienft     | 20 |
|    | Du beines herren huld gewinst;         |    |
|    | Damit macht dir bein leben faur,       |    |
|    | Bist eigen wie ein liflendich baur.    |    |
|    | So lauf ich bloß und frei daher        | 25 |
|    | Durch alle heden ongefer;              | 23 |
|    | Bon augendienern weiß ich nicht,       |    |
|    | Die eßen mancherlei gericht,           |    |
|    | Davor den herrn die meuler schmieren.  |    |
|    | Daffelb laß ich mich gar nicht irren,  | 30 |
|    | Davor iß, mas ber lieb Gott gibt:      | 00 |
|    | Was ich nit hab, entfellt mir nit.     |    |
|    | Mein freiheit ift mir lieber zwar      |    |
|    | Denn dein gut leben, glaub fürwar."    |    |
| €  | Man lift, daß in ben alten jaren       | 35 |
| 11 | Auch eigen leut auf erden waren,       | 00 |
|    | Die man verkauft umb gelt und gut,     |    |
|    | Wie man noch in vil landen tut.        |    |
|    | Man bringt moren aus Africa,           |    |
|    | Bertauft fie in hifpania,              | 40 |
|    | In Italien überall,                    | 20 |
|    | Zu Lissabon in Bortugal.               |    |
|    | Die bringt man nacet, frau und man,    |    |
|    | Wie ichs baselbst gesehen han.         |    |
|    | Aus Samigeten, Littauen, Reußen        | 45 |
|    | Fürt man die leut in Boln und Preußen, |    |
|    | Comment and the first the secondary    |    |

<sup>. 18. 45</sup> Samigeten, Comegitien.

| Bu verkaufen umb gringes gelt.        |    |
|---------------------------------------|----|
| In Schweben sichs ber maßen belt,     |    |
| Sie bringen die Finnen zu verkaufen   |    |
| Bu Rige und Revel mit großen haufen.  | 50 |
| In Lifland find die bauren fo eigen,  |    |
| Daß, wenn sich einer tut erzeigen     |    |
| Widerspennig, mit laufen dreut,       |    |
| Bald man im einen fuß abheut.         |    |
| Daselbst mußen all bauren gleich      | 55 |
| Bon kind zu kind dienen ewiglich.     |    |
| Fast über ganz Sarmatiam              |    |
| Biß in Türkei und Phrygiam,           |    |
| Geft, Sauromate, Muscabite,           |    |
| Tartern, Balachen und frechen Scothe, | 60 |
| Bif ans gebirg Spperborim,            |    |
| Riphei, am waßer Thanaim,             |    |
| Denfelben freis gang rund umbher,     |    |
| Un Pontum und ans Cafpier mer,        |    |
| Das find allfam unbendig leut.        | 65 |
| Darumb muß mans mit bienftbarteit,    |    |
| Mit tyrannei zemen und zwingen        |    |
| Und mit schlegen zur arbeit dringen.  |    |
| In teutschen landen (muß bekennen)    |    |
| Weiß man dieselben nit zu nennen;     | 70 |
| Denn in Westphalen und in Schwaben    | _  |
| Daselbst sie eigen leute haben,       | •  |
| Wiewol berfelben find gar wenig.      |    |
| 3ch halts barfür, daß sie abtrennig   |    |
| Und widerstrebig gewesen sind,        | 75 |
| Wie man in den historien findt.       |    |
| Darumb die oberkeit für zeiten        |    |
| Hat solche bürd denfelben leuten      |    |
| Aufgelegt, sie zu underhalten         |    |
| Und über sich sie laßen walten.       | 80 |
| Es ist aber ein herter zwang,         |    |
| Daß ber mensch ungern, on sein dank   |    |
| Muß eigen sein und undertan           |    |
| Und mag nit, wo er wil, hingan.       |    |
|                                       |    |

<sup>18. 59</sup> Geft?; Sauromate, Sarmate. - 74 abtrennig, abtrunnig.

| Beil wir ber gburt einerlei leut,     | 85  |
|---------------------------------------|-----|
| Im gfet ben juben Gott gebeut,        |     |
| Daß sie ir magb und eigen fnechte     |     |
| Nach irem gfet und gfcriebnen rechte  |     |
| Im jubeljar folten frei lagen         |     |
| Unghindert ziehen ire ftragen.        | 90  |
| Freiheit ist gar ein edel kleinot:    |     |
| Wol dem, der sie mit frieden hat.     |     |
| Ob er schon nit hat vil dabei,        |     |
| Es ist im gnug, baß er sei frei.      |     |
| Darumb halt ichs hie mit bem lowen,   | 95  |
| Der wolt nicht seine freiheit geben   |     |
| Für des hunds gute faule tag,         | (   |
| Beil er ba an ber ketten lag.         |     |
| Drumb, wie bas fprichwort melden tut: |     |
| Freiheit get für all zeitlich gut.    | 100 |

#### Die neunzehnte Fabel.

### Don der Schleien und dem Mörkalb.

Die schlei in einem waßer war Bon anbern fifchen verachtet gar; Sie waren all ir widerfacher Und nenntens einen ichubmacher. Sie bacht: ich wil es nimmer leiben; 5 Sucht rat, wie fie bie schmach mocht meiben, Und fprach: "3ch wil mein wefen andern, Bar weit ins wilde mer bin wandern, Denn mich baselbft tein fisch nit tennt Und nit mer einen ichufter nennt: 10 Bil fagen, ich fei ein ebelman: Ber weiß, mas gludes mir Gott gan." Er tet ben ftrom bald abbin mifchen Und tam ins mer zu andern fifchen.

<sup>18. 85</sup> ber gburt, von Geburt, mib. geburte; vgl. Tristan, 10, 36. 19. Ueberschrift. Mörtalb, Seetalb, phoca. — 13 wischen, schnell gleiten.

| Die grußt er all und fprach: "Gort nun,<br>Ich bin eins reichen fürsten fon,<br>Bon hohem stamm, über all fifch; | 15 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mit mir ziert man der fürsten tisch.                                                                             |    |
| Derhalben mich billich folt eren                                                                                 |    |
| Und mich bekennen für eurn herren."                                                                              | 20 |
| Da sprach das mörkalb zorniglich:                                                                                |    |
| "Ei, du fremdling, was zeihstu bich,                                                                             |    |
| Daß du bich wilt über uns erheben?                                                                               |    |
| 3ch wil bir eins gurtennen geben;                                                                                |    |
| Boch nicht zu hoch, bleib bei ber erben.                                                                         | 25 |
| Wenn bu und ich gefangen werben                                                                                  |    |
| Und zu verkaufen bracht zur ftabt,                                                                               |    |
| Bald komt ein großer herr im rat                                                                                 |    |
| Und gibt für mich ein rosen nobel;                                                                               |    |
| Dich aber kauft ber arme pobel,                                                                                  | 30 |
| Frift bich ber schufter und sein knechte,                                                                        |    |
| Kan nicht bezaln forn oder hechte.                                                                               |    |
| Denn spurt man unsern beiden adel:                                                                               |    |
| Auf mich komt lob, auf dich der tadel."                                                                          |    |
| Bil leut sich fleißen mechtig fer,                                                                               | 35 |
| Daß fie erlangen mögen er,                                                                                       |    |
| Und tun daffelbig hoch begeren,                                                                                  |    |
| Dem fie gemeß nit mogen peren.                                                                                   |    |
| Wenn fie fich felb mit lugen preisen,                                                                            |    |
| Mit rumen ir torheit beweisen,                                                                                   | 40 |
| Damit erlangen fleinen bank.                                                                                     |    |
| Eigen lobs end ist fauler stank.                                                                                 |    |
| Man fpricht: ber sich tut felber loben,                                                                          |    |
| Er muß vorwar bös nachbaurn haben.                                                                               |    |
|                                                                                                                  |    |

<sup>19. 32</sup> fore, Johre, Forelle, fario. — 38 peren, beren, gebaren, handeln, auftreten.

#### Die zwanzigste Fabel.

### Dom Luchs und dem Juchs.

Es hat der luchs gar schöne har, Uberall fledecht gang und gar, Wie icone blumlin fein gemalt; Den reigt zu hoffart fein gestalt. Er fprach: "Auf erben ift fein tier, Das an icon werd vergleichet mir." Derhalb fich prechtig hielt ber luchs. Da tam ju im ein kluger fuchs, Sprach: "Bruber, tu bich nicht erheben, Laß ander tier auch bei bir leben, 10 Du bist es warlich nit allein: Laß ander tierlin auch was fein. Dein iconbeit baftu in ber baut, Er ift ein narr, ber barauf traut. 3ch aber bin geziert von innen 15 Mit lift, verftand und flugen finnen, Die wolt ich für bein haut nicht geben, Sie bringt bich boch juletst umbs leben." M Die guter, welch ber meniche bat, Sind nicht all gleich in einem grab. 20 Glud ift gut, wer bamit begift, Leiblich schönheit es übertrifft, Doch ift bes bergen icon und gier Beger benn anber gaben vier. Die alten munichten, daß in mocht bleiben 25 Ein verftendig gmut in gfundem leibe.

<sup>20.</sup> Bei Dorpius boppelt: als Saluf ber Fabeln bes hermafius und als Anfang der Fabeln des Erasmus. — 21 begift, begabt.

### Die einundzwanzigfte Fabel.

### Dom Juchs und der Kagen.

Es tam ber fuchs zu einer tagen Und tet gar freuntlich mit ir ichmaten, Rumet fich feiner fünften fer. Die gar ein fluger man er wer. Auf alln betrug verftund fich wol 5 Und bet der lift ein weticher voll: Bas jeber fach wer gmeß und eben, Da wift er balb ein rat ju geben. Da fprach bie tap: "Ich mage wol leiben, Daß du all ferlichfeit tanft meiben 10 Mit beiner wis und hober funft, Derhalben baft auch meine gunft. Mich bat mein mutter nit vil glert, Auch hab ichs nit von ir begert; Doch tet fie mir ein ftudlin ichenten, 15 Dabei ich ir bab zu gebenten. Daffelb hab ich vor augen ftets Und in ber not zum vorteil fet. Das hat mich oft errettet zwar Mus tobes not und großer far. 20 Wenn ich die not für handen fich, Tröftlich barauf verlaß ich mich." Wie fie nun mit einander redten Und auf tein bing fonft achtung betten, Balb tamen bund ein großer haufen, 25 Teten ben berg bort abber laufen. Des ward gewar dieselbig tab, Lief auf ein baum, ba fand fie plat Und fprach: "Berr Reinhart, feht euch für, Das unglud belt euch für ber tur. 30 Diß ift mein einig funft und wis, Auf difem baum fies ich mein fit.

<sup>21.</sup> Dorpius E ijb, 62; Apologi ex Chiliadibus Adagiorum Erasmi 21—26. — 6 weticher, Reisetasche, Felleisen. — 11 die wis, mhd. wizze, ber Berstand.

|   | Bieht eure tunft jest aus ber taschen,<br>Daß euch die hunde nit erhaschen.<br>Wist ir jest rat zu allen sachen,<br>Last sehn, es sol sich bald wol machen."<br>Da war der suchs beengstigt fer,                              | 35 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ¶ | Bald warn die hund hinder im her,<br>Erwischten in bei seinem rücken,<br>Berrißen in zu kleinen stücken.<br>Es tut uns dise fabel warnen,<br>Daß wir uns gute kunst erarnen,                                                  | 40 |
|   | Die uns in noten mogen nugen<br>Und für ber ferlichteit beschügen,<br>Unnüge ftudia laßen faren,<br>Die zeit zu guten funften sparen.<br>Der welt ist aber nicht zu fagen,                                                    | 45 |
|   | Nach der theologie tut niemand fragen,<br>Sagen: Galenus uns reichlich nert,<br>Justinianus hoch her fert.<br>Zur heilgen schrift sagens also:<br>Non est de pane lucrando.                                                   | 50 |
|   | Juristen reiten auf hohen pferden,<br>Theologi bleiben bei der erden,<br>Haben oft kaum das brod zu eßen;<br>Der Lazarus bleibt wol vergeßen.<br>Es muß der schöpfer himels und erden<br>Zu Bethlehem im stall gboren werden, | 55 |
|   | Het in der ganzen stadt nit raum,<br>Die frippen mocht erlangen kaum.<br>Also muß auch sein dienern gan,<br>Alln, die sich seiner nemen an:                                                                                   | 60 |
|   | Die kluge welt sie stets belacht,<br>Mit irer theologie veracht;<br>Das muß man laßen also gschehen,<br>Und wölln zu letst bas end beschen.<br>Man sagt: gut ärzt und gut juristen                                            | 65 |
|   | Seind gemeinlich bose driften.<br>Damit wil niemand versprochen haben:<br>Es find all tunfte Gottes gaben,                                                                                                                    | 70 |

<sup>21. 42</sup> erarnen, erwerben. — 57 foll beigen: es ift bas Brot nicht bamit gu verbienen. — 69 verfprechen, Bofes von jemand fagen, tabeln.

| Durch Gottes eingeben bebacht                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Und von den alten an uns bracht                                    |     |
| Bu bienfte Gott und seinem wort,                                   |     |
| Bie bie fchrift zeugt an manchem ort;                              |     |
| Denn diß ift nur die einig tunft,                                  | 75  |
| Die uns bei Gott erlanget gunft,                                   |     |
| Daß wir lernen auf difer erden,                                    |     |
| Die wir mögen endlich selig werden.                                | ,   |
| On bise sind all kunft kein nüt,                                   | 80  |
| In noten gebens feine ichut.                                       | 80  |
| Wenn wir am tob liegen in sunben,                                  |     |
| So fomt ber jäger mit ben hunden,                                  |     |
| Helt uns für unfer fünden vil,                                     |     |
| Der ist kein maß und gar kein zil;                                 | 85  |
| Damit uns unberstet zu reißen:<br>Denn tut uns bas gewißen beißen, | 00  |
| Gleich wie ein hund das as tut nagen.                              |     |
| Denn hebt das herz an zu verzagen,                                 |     |
| So fellt all troft menschlicher kunft,                             |     |
| Gold, filber und aller welt gunft,                                 | 90  |
| Und stet der mensch nacket und bloß,                               |     |
| Berlaffen, aller hilf trostlos.                                    |     |
| Wo er das rechte ziel benn trifft                                  |     |
| Und sich tan richten nach ber schrift,                             |     |
| Und kan sich an den Christum halten,                               | 95  |
| Und in sich seiner laßen walten,                                   | •   |
| Und auf denselben baum entflieben,                                 |     |
| Dahin fein creatur tan ziehen,                                     |     |
| So ist er warlich recht gelert,                                    |     |
| hat all fein lebtag wol ftudiert,                                  | 100 |
| Bil baß benn all philosophi,                                       |     |
| All juristen und medici:                                           |     |
| Lernen sie nit auch bise kunft,                                    |     |
| So ist ir arbeit gar umbsunft.                                     |     |
| •                                                                  |     |

<sup>21. 85</sup> reißen, qualen.

Die zweiundzwanzigfte Fabel.

### bom Rönig und den Affen.

In Egypten ein könig war, bet ber affen ein große ichar. Die ließ er lernen tangen, fpringen. Rempfen und mit einander ringen, Nach bem fein tier (wie man auch lift). 5 Das bem menichen einlicher ift. Denn als ba fein biefelben affen. Alls, was fie febn ben menschen ichaffen. Dem wöllen ftetes tommen nach. Und ift bagu ben affen gach. 10 Die fie nun betten lange zeit Belernt folch funft und bbenbigfeit. Daß fie bes fpiels gang wol erfarn, Der tonia tet tein toften fparn. In feiden awant fie fleiden tet, 15 Daran er groß gefallen bet. Er ließ fie für ben geften fpringen, Bar boflich mit einander ringen. Die geft groß gfallen baran betten Und fich ber tunft verwundern teten. 20 Under ben war ein hoflich gaft; Derfelb vil nuß in ermel faßt, Die nam er mit binauf in fal Und für ben geften allzumal. 218 nun die affen lang hofieren, 25 Tet fich ber gefte freud vermeren, Warf er die nuß in die rappaus: Da war ir tang und spielen aus. Sie teten nach ben nußen laufen, Bunben fich schlagen und zu raufen 30 Und umb bie nuß gar weidlich bigen, Die feiben tleiber gar gerrigen.

<sup>22. 6</sup> ein lich, ähnlich, misverftänblich von "ein" abgeleitet; mhb. ift einlich einfach. — 18 höflich, mit Anftanb. — 27 rappaus, in die Rapuje werfen, in die Rapie hinwerfen, sodaß jeder davon nehmen kann; davon verb. rapien.

|          | Sie achten nit bes meisters strafen,    |            |
|----------|-----------------------------------------|------------|
|          | Sie waren affen und blieben affen.      |            |
|          | Darab die geste famtlich lachten,       | 35         |
|          | Daß bie affen affenspiel machten.       |            |
| <b>¶</b> | 3m Leimbeder buch ift beschrieben       |            |
| "        | Als, was Marcolphus hat getrieben.      |            |
|          | Da Salomon ein tapen bet,               |            |
|          | Die er mit arbeit leren tet,            | 40         |
|          | Daß fie bas liecht zum eßen bielt,      |            |
|          | Und fprach: "Gewonheit gar vil gilt,    |            |
|          | Ift der natur weit überlegen."          |            |
|          | Marcolphus tet fich bes erwegen;        |            |
|          | Er fprach: "Ich wils anderft bewern     | 45         |
|          | Und anderst durch erfarnheit lern."     |            |
|          | Er nam ein meuslin über tisch,          |            |
|          | Ließ laufen aus dem ermel risch.        |            |
|          | Sobald die kat die maus ersach,         |            |
|          | Ließ falln das liecht und lief ir nach. | 50         |
|          | Damit Marcolphus strads bewert:         |            |
|          | Natur hoch über gwonheit fert,          |            |
|          | Mit difem lecherlichen boffen.          |            |
|          | Philosophi haben beschlossen:           |            |
|          | Bas die natur eim jeden geit,           | <b>5</b> 5 |
|          | Da zu in sein gemüte treit,             |            |
|          | Davon der mensch fich nit lest bringen, |            |
|          | Auch mit seins lebens far nit zwingen.  |            |
|          | Was die natur eim pflanzet ein,         |            |
|          | Wäscht im ab weber Elb noch Rhein.      | 60         |

<sup>22. 33</sup> achten, achteten. — 37 Leimbeder buch? Die Geschichte im Bolfdbuch von Salomo und Marcolf. (Genthe II, 81). — 54 beschließen, ben Ansspruch thun. — 55 geit, gibt. — 56 treit, trägt, bewegt, treibt.

### Die breiundzwanzigste Fabel.

# Don zweien Sischern und Mercnrio.

|   | Zwen fifder gamen fifden giengen,       |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Ein großen haufen schneden fiengen:     |    |
|   | Die tochtens, und zusamen faßen         |    |
|   | Und von denselben schneden aßen         |    |
|   | So vil, daß fie nit mochten mer.        | 5  |
|   | In dem Mercurius komt her,              |    |
|   | Den batens, baß er zu in faß            |    |
|   | Und mit in von ben schnecken ag.        |    |
|   | Bald mertt Mercurius irn fin,           |    |
|   | Daß er nicht grichtet war babin,        | 10 |
|   | Daß fie in aus freundschaft gebeten,    |    |
|   | Sondern darumb, daß fie leicht hetten   |    |
|   | Gefocht ber fcneden all zu vil.         |    |
|   | Er fprach: "Eur gast ich nit sein wil:  |    |
|   | habt ir getocht bieselben schnecken,    | 15 |
|   | So ests und lasts euch wol schmeden."   |    |
| T | Wer sich unbsunnen all zu gach          |    |
| _ | Bermirrt mit einer bofen fach,          |    |
|   | Beld er nit, wie fichs wil geburen,     |    |
|   | Ran endigen und aushin füren,           | 20 |
|   | Wil ander leut auch einhin ziehen,      |    |
|   | Daß er ber schande mög entfliehen.      |    |
|   | Denn wo man bat gelegt ein blogen,      |    |
|   | Da het man gern ein leidsgenoßen:       |    |
|   | Der wird billich so abgericht,          | 25 |
|   | Wie disen fischern bie geschicht.       |    |
|   | Bas einer hat felbs getromet ein,       |    |
|   | Daß er das auch auseß allein,           |    |
|   | Und was einr an fein roden bindt,       |    |
|   | Ist billch, daß ers auch selb abspinnt. | 30 |
|   |                                         |    |

<sup>23. 17</sup> unbfunnen, unbefonnen. — 25 abrichten, abfertigen. — 27 eintromen, eintrameln, einbroden.

### Die vierundzwanzigste Fabel.

# bon zweien Gefellen und dem Efel.

|   | Zwen gfellen wanderten auf ein zeit     |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Durch einen großen walt gar weit,       |    |
|   | Da lief ein efel ungebunden,            |    |
|   | Den fiengen fie jun felben ftunben.     |    |
|   | Wie fie ben efel gfangen betten,        | 5  |
|   | Sich mit einander ganten teten:         |    |
|   | Ein jeder von den beiden inaben         |    |
|   | Bolt in für sich alleine haben.         |    |
|   | Als fie fich nun lang haberten          |    |
|   | Und mit einander ichnaderten,           | 10 |
|   | Buletft begunten fich ju raufen,        |    |
|   | Der efel tet ju bolge laufen,           |    |
|   | Daß in ir feiner wiber fabe:            |    |
|   | Damit in beiben recht geschahe.         |    |
| 9 | Gar manchem tut bas glud begegen        | 15 |
|   | Und bringt mit im ein guten fegen,      |    |
|   | Damit er mocht fein tummer bugen;       |    |
|   | Er weiß es aber nit zu grußen,          |    |
|   | Macht mit feinr ungeschicklichkeit,     |    |
|   | Daß im tein guter wunsch gebeiht.       | 20 |
|   | Solchs tomt oft aus ber gmeinen plag,   |    |
|   | Dem geig, wie offentlich am tag,        |    |
|   | Daß niemant mer bem andern gan,         |    |
|   | Wenn einr felb ander gut mocht ban,     |    |
|   | Damit fich beib betrugen wol,           | 25 |
|   | So ist sein berz bes geizs so voll,     |    |
|   | Wils als zu fich scharren und schaben,  |    |
|   | Des facks allzeit vier zipfel haben     |    |
|   | Und zankt sich mit bem andern brumb.    |    |
|   | In bem tert sich bas glud auch umb,     | 30 |
|   | Bor iren augen gar verschwindt,         |    |
|   | Ir feinr bavon tein nut empfindt,       |    |
|   | Daß er fich tröften möcht bamit.        |    |
|   | Das sprichwort heißt: mir nit, bir nit. |    |

<sup>24. 10</sup> fcnabern, fcnattern, fcmagen. — 25 fich betragen, vertragen um; ba mit, mit bem (bem Gut).

### Die fünfundzwanzigfte Fabel.

### bon den Affen und dem Parden.

Der parde ift ein tier ganz fledecht Und über feinen ruden ichedecht. Und von natur ben affen gram; Rönt ers ergreifen allefam, So ließ er feinen affen leben. Solche bat im die natur eingeben; Ran in aber nicht fteigen noch, Wenn fie find auf ben baumen boch Und ber parbe baniben ift. So braucht er einen klugen lift; 10 Wenn er fie nit mit macht tan fellen. Denn tut er in mit lift nachstellen Und stredt fich niber in bas gras, Leit stille wie ein totes as Und regt fich gar nicht umb ein har. 15 Benn bes bie affen werben amar, Bald fteigt einr von bem baum berniber. Schleicht umb ben parben bin und wiber, Schaut fleißig, ob er fich auch regt Und etwan auch ein glib bewegt; 20 Buletft rurt in ein wenig an, Springt wiber hinderfich binban. Wenn er fich benn nit lest bewegen Und tut fich gar mit all nit regen, Der aff ein wenig neber ichleicht, 25 Den parben umb und umb bereucht. Des freuen fich die andern affen. Benns von den baumen abber gaffen, Und meinen, daß er fei gang tot, Es dab binfurter gar tein not; 30 Tanzen und fpringen umb in ber Und steigen auf in überzwerg.

<sup>25.</sup> Ueberichrift, Barbe, felis Pardus, Panther. — 22 hindersich, jurud, rudwarts. — 24 mit all nit, burchaus nicht.

| Wenn sie bes tanzes gnug gemacht<br>Und iren feind nun wol belacht, |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Daß sie zuleist auch mude werben,                                   | 35 |
| Streden fich zu im an die erben,                                    |    |
| haben den feind nun wol genarrt,                                    |    |
| So wuscht und fpringet auf ber Parb,                                |    |
| Und tut an in den hohmut strafen,                                   |    |
| Beißt all zu tot diefelben affen.                                   | 40 |
| Die fabel tut uns nit erlauben,                                     |    |
| Daß wir solln allen geistern glauben:                               |    |
| Wenn sich der feind onmechtig stellt                                |    |
| Und sich gegn uns der maßen helt,                                   |    |
| Als sei er traftlos und ganz mat,                                   | 45 |
| Dahinder er die sterke hat,                                         |    |
| Damit uns unvorsichtigkeit                                          |    |
| Brengt oft in not und berzeleid.                                    |    |
| Wenns tumt, daß sich die feinde stellen,                            |    |
| Als ob fie fried begeren wöllen,                                    | 50 |
| Und fich gelimpflich lagen finden,                                  |    |
| So ist gewis ber schalt bahinden,                                   |    |
| Wie das die alten frieger wißen,                                    |    |
| Die sich bes triegs han lang geslißen.                              |    |

Die fechsundzwanzigfte Fabel.

### bom Refer und Adlar.

Der kefer ward verachtet gar Bon dem hoffertigen ablar; Schalt in onmechtig, stark und treg, Wie ein wurm stets im rosdreck leg Ganz werlos, könt hauen noch stechen. Das wolt der kefer an im rechen. Er trachtet seinem feinde nach, Sein nest er auf dem baum ersach;

5

<sup>26. 3</sup> ftart, bid, plump. - 5 noch, allein ftebend, für: weber - noch.

| Gar heimlich er den baum auftroch,<br>Biß er erlangt das nest so hoch,<br>Und tet da, wie er mocht, sein best,<br>Warf im die eier aus dem nest,                                                    | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Berbarg sich barnach ins genist, Daß in ber ablar da nit wist. Wie der ablar den schaden sach, Trauriglich zu im selber sprach: "Daß ist vorwar ein böser seint, Der mich mit solchem ernste meint. | 15 |
| So bald ich hier mein eier leg, So komt der feint und wirft mirs weg." Buletst klagt ers dem Jupiter, Er sprach: "Mein gott und gnedig herr,                                                        | 20 |
| Weil ir doch hie zu grichte sigen,<br>Bitt, wöllet für gewalt mich schützen.<br>Mein eier leg ich alle tag,<br>Berwars zum besten, wie ich mag,<br>In meinem nest auf jenem baum;                   | 25 |
| Ich kann bavon auch fliegen kaum,<br>So sein die eier ausgestoßen,<br>Ligen zerknürst und gar zerfloßen.<br>Ein solcher schad mir teglich gschicht,<br>Noch kan ben feind ergreifen nicht."         | 30 |
| Da antwort im der Jupiter<br>Und sprach; "Leg beine eier her<br>In meinen schoß, in meinen gern;<br>Wenn alle vögel dein feinde wern,<br>So solten sie dirs hie nit nemen:                          | 35 |
| Bei mir laßens dir wol bezemen." Der adlar legt sein eier groß Dem Jupiter in seinen schoß. Das sahe der kefer in dem nist, Erdacht gar bald ein ander list,                                        | 40 |
| Damit bem feind möcht schaben ton;<br>Kroch zum Jupiter auf den tron,<br>Berbarg sich in feins mantels falten.<br>Da tet er sich ein weil enthalten;                                                | 45 |

<sup>26. 18</sup> mit ernfte meint, fo feinblich gegen mich gefinnt ift. — 35 gere, Schurg, Bartelfleib. — 46 enthalten, verborgen halten.

|   | Darnach gunt fich ein wenig regen,                                |     |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Daß er die eier möcht bewegen.                                    |     |
|   | Da folchs der Jupiter erfac,                                      |     |
|   | Aus forchten zu im felber sprach:                                 | 50  |
|   | "Richt gnug ich mich verwundern tan!                              |     |
|   | Es rurt bie eier niemant an,                                      |     |
|   | Dennoch regt fich ein jebes ei."                                  |     |
|   | Er schütt fie aus und warfs entzwei.                              |     |
|   | Damit bem adlar ganz und gar                                      | 55  |
| _ | All hilf und trost benomen war.                                   |     |
|   |                                                                   |     |
|   | Den gringen nit zu fer verachten.                                 |     |
|   | Wenn der feint tlein, onmechtig ift,                              |     |
|   | So understet er das mit list                                      | 60  |
|   | Bu tun, bas im felt an ber macht.                                 |     |
|   | Darnach mit allem fleiß er tracht,                                |     |
|   | Daß er ben ftarten breng ju ichaden,                              |     |
|   | Des er sich schwerlich tan entladen.                              |     |
|   | Crempel han wir aus der schrift,                                  | 65  |
|   | Welch auch gar eben hie auftrifft.                                |     |
|   | Der groß und freche Goliath,                                      |     |
|   | Ein Philister geborn von Gath,                                    |     |
|   | Ganz Ifrael honsprechen tet,                                      |     |
|   | Als obs nit einen friegsman het,                                  | 70  |
|   | Der sich aus fünheit borfte wagen                                 |     |
|   | Und sich mit dem Philister schlagen.                              |     |
|   | Da kam zu im David, ber klein,<br>Erlegt in balb mit einem stein, |     |
|   | Mit einem stein er in erschreckt,                                 | m e |
| • | Daß er zur erden lag gestreckt.                                   | 75  |
|   | An seinem eigen schwert er starb,                                 |     |
|   | Damit David den preis erwarb,                                     |     |
|   | Als er den Goliath erschlug,                                      |     |
|   | Sein topf gen Hierufalem trug;                                    | 80  |
|   | Damit ward Jsrael getröst                                         | 00  |
|   | Und von den Philistim erlöst;                                     |     |
|   | Denn fo tut Gott gemeinlich streiten,                             |     |
|   | Mit wenig und geringen leuten                                     |     |
|   | wen wand and Accorden season                                      |     |

<sup>26. 57</sup> gu trachten, barauf gu benten haben. — 66 auftreffen, gu-treffen, paffen.

| Richt groß bing aus, auf baß bie welt  | 85 |
|----------------------------------------|----|
| (Die vil von großen dingen helt)       |    |
| Ertennen mög, daß aller pracht         |    |
| Und hoffart ist bei Gott veracht.      |    |
| Sanct Baulus fagt: "In ber fcmachheit  |    |
| Wird sterk und macht weit ausgebreit." | 90 |

### Die fiebenundzwanzigste Fabel.

### Von der Enlen und andern Vögeln.

Sur zeiten, in ben alten jaren, Bogel und tier verftenbig waren Und teglich mit einander redten, Ir giprech und rat gufamen betten, Gleich wie die fisch ju unfern zeiten Pflegen zu reben mit ben leuten. Gin jedes tier nach feiner art Bu jedem ampt bestellet warb: Der low war aller tier ein herr, Sein nehfter rat ein alter ber; 10 Die großen roff die feind befriegten, Und die ochsen den ader pflügten; Die windhunde waren jäger, Der base mar ein brieftrager, Der hirfc mar foultheiß, faß bas recht, 15 Und die geiß war ein ichneiderinecht; Der wolf ber ichaf tet fleißig warten, Der bertig bod verfahe ben garten, Die sau tet in ber kuchen naschen, Der half die tat die fcuffel mafchen; 20 Ein glodengießer mar ber tafer, Und ber igel ein leinweber.

<sup>26. 89</sup> Sanct Paulus, 1 Korinth. 15, 43. 27, Dorpius Fij, 70; Fabella ex Lamia Politiani desumpta. — 15 bas recht fizen, zu Gericht fizen.

| Des tönigs turschner war ber luchs,<br>Ein glerter boctor Reinhart suchs;<br>Der aff tet für bem tonig springen,<br>Der esel must bie metten singen,<br>Die septem horas, für mittage<br>Darnach bie sed zur mülen tragen; | 25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der biber must die bäum abhauen,<br>Dem half der specht die heuser bauen;<br>Der sperber tet die wend bekelken,<br>Ein junges kalb die ku must melken;                                                                     | 30 |
| Der kammermeister war ber pfau,<br>Bu tisch dienet die truschel grau,<br>Jum sischmeister war bestellt der reiher,<br>Die hausbenn trug zu hof die eier;<br>Die gans versahe das trinkgefäß,                               | 35 |
| Der kranch war des königs truckfeß, Der haushan hielt des nachts die wacht, Der canzlei het der häher acht; Mit singen tet sich dnachtigall regen, Der widhops must das scheißhaus segen,                                  | 40 |
| Der spanier wart die kammern immer,<br>Die vögel dienten im frauenzimmer,<br>Die kleinen vögel mit tanzen, springen,<br>Mit jubiliern und discant singen.<br>Darunder war ein growe eule,                                  | 45 |
| Tet nit wie jest bes nachtes heulen:<br>Mit ben vögeln bes tages flohe,<br>Mit guter ler zum besten zohe,<br>Und tet sie gute sitten leren,<br>Daß sie ir vile möcht beteren.                                              | 50 |
| Des warn die vögel alle fro,<br>Und sprachen zu der eulen so,<br>Sie solt nit mer in löchern liegen,<br>Sondern mit in zu felde fliegen,<br>Zu feld und in den grünen walt.<br>"Da sten die bäum gar manichsalt,           | 55 |
| War to and annual and municipal sees,                                                                                                                                                                                      |    |

<sup>27. 27</sup> bie feptem horas, bie fieben täglichen Rirchengebete. — 31 be- Lellen, mit Rall bestreichen. — 34 trufchel, Droffel. — 43 fpanier, provinziell für Rorntafer. — 47 grow, gran.

| Soon grun, daß du dich möchtest wundern,<br>Da mag ein jeder in besundern<br>Ein baum auskiesen für das best,<br>Darauf er machen mag ein nest",                                                    | 60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und zeigten ir ein junge eichen,<br>Sprachen: "Du kanst sie wol erreichen.<br>Weil du bist weis und klug von sinnen,<br>Wölln wir dirs für eim andern gunnen.<br>Zwischen dem laub und grünen äften | 65 |
| Magstu mit fried und freuden nesten,<br>Des sommers han ein frölich leben."<br>Die eule tet zu antwort geben,<br>Sprach: "Auf die eiche wil ich nit bauen<br>Oder mich eim solchen baum vertrauen,  | 70 |
| Wiewol er lüstig bletter hat.<br>Ich wil euch geben ein andern rat:<br>Wo ir demselben baum werdt glauben,<br>So wird er euch eur leben rauben.<br>Jest ist er glat; wenn er wird alt,              | 75 |
| So gwint er gar ein ander gstalt:<br>Denn wird er rauch, bewächst mit mas.<br>Wenn der weidman wird merken das,<br>So besteckt er in mit leimruten:<br>Dafür wist ir euch nit zu hüten,             | 80 |
| Daß er euch nach einander zwackt<br>Und mit euch seinen schweidler sackt.<br>Drumb solget und fliegent mir nach:<br>Habt in den löchern eur gemach;<br>Da mögt einander wonen bei                   | 85 |
| Und seid auch für dem sperber frei." Solch warnung gieng in nit ins berz, Lachtens und hettens iren scherz: Der eulen rat verachtet wart Bon solcher leichtfertigen art.                            | 90 |
| Da wart der eulen prophecei<br>Ganz war, und brachts die zeit herbei:<br>Der vogler fieng die vögel all,<br>Wo einer in dem wald erschall,                                                          | 95 |

<sup>27. 79</sup> mas, Moos. — 84 fcmeibler, Schnappiad, Jagbtaiche. Balbis. I.

|   | Mit leimruten und mit bem garn,           |     |
|---|-------------------------------------------|-----|
|   | Davor sich musten nit zu warn.            |     |
|   | Bu letft hettens gern befer gfeben,       |     |
|   | Da in der schade war geschehen,           | 100 |
|   | Und bachten an ber eulen rat,             |     |
|   | Die in solchs vor geweissagt hat.         |     |
|   | Derhalben es noch teglich fumt,           |     |
|   | Wie man aus erfarnheit vornimt,           |     |
|   | Wo ein eul sist auf einem dach,           | 105 |
|   | Da fliegen ir all vogel nach,             |     |
|   | Tun fie mit haufen umberingen,            |     |
|   | Wölln sich all nahend zu ir bringen,      |     |
|   | Auf daß fie mögen etwas hörn              |     |
|   | Und von ber eulen weisheit lern.          | 110 |
|   | Drumb tun fie ringes umbegeben,           |     |
|   | Ja oft mit far irs eigen leben.           |     |
|   | Es hilft aber nit, es ift zu spat.        |     |
|   | Ich glaub nit, daß ein eul jest hat       |     |
|   | Solch weisheit wie in alten jaren,        | 115 |
|   | Da die vögel verstendig waren;            |     |
|   | Jest find vil, die wie euln her fliegen,  |     |
|   | Des tages in ben ripen liegen,            |     |
|   | han febern wie die euln gestalt.          |     |
|   | Ichs aber zwar dafür nicht halt,          | 120 |
|   | Daß folch verstand bei inen leit          |     |
|   | Wie bei den eulen zu jener zeit,          |     |
|   | Wie man bei irm gefang jest bort          |     |
|   | Und solchs teglich erfarnheit lert.       |     |
| Ī | hie wird veracht ber eulen rat,           | 125 |
|   | Den fie zum beften geben hat.             |     |
|   | Co gets auch zu bei unfern zeiten:        |     |
|   | Bas graten wird von gringen leuten,       |     |
|   | Wird von ben klüglingen verworfen;        |     |
|   | Doch tomte guletft, wenn fie fein borfen, | 130 |
|   | Denn ifts ju fpat, fo tomt ber reuel,     |     |
|   | Beift fie und macht in folden greuel,     |     |
|   | Daß sie schreien awe und ach,             |     |
|   | Und wöllen raten hindennach.              |     |
|   | •                                         |     |

<sup>27. 130</sup> borfen, bedürfen.

Der rat, welch nach ber tat geschicht, Der ist so nut, wie ich bericht, Als ber regen, ber stüpfel rurt, Wenn man bas torn hat eingefürt. 135

### Die achtundzwanzigste Fabel.

### Von der Cannen und dem Körbs.

Es war ein tann erwachsen boch; Dabei ein forbs fich auch auf joch Und flocht fich umb bes baumes aft, Diefelben mit ber geit umbfaßt, Befleidt alfo ben gangen baum, Daß man bie tann funt feben faum . Mit vilen reben umbefangen, Mit fleschen und mit blettern bhangen. Da baunt ber torbe biefelben tannen Mit boniden worten an ju gannen 10 Und fprach: "Sibe an mein fruchtbarteit, Wie ich so gar in turger zeit Ermachien aus eim fleinen tern. Daß mich bie leut anschauen gern, Mein bletter und mein große frucht. 15 Du hast noch nie so vil getucht In alle beinem gangen leben, Daß du betft einen apfel geben." Da sprach die tann: "Ir jungen laffen, Schweigt, laßt euch von ben alten ftrafen. 20 Du baft noch nie fein bofen man Recht under augen gfeben an, Dennocht bein torbeit bricht berfur. Mll beine ftert baft bu von mir:

<sup>27. 137</sup> ftupfel, Stoppel.

<sup>28.</sup> Apologus ex secundo libro Petri Criniti de honesta disciplina desuprius. — Utetriduriti. Sortis, Autois. — 8 ficigle, Frucht bes Ficialienlirbis. — 16 getucht, von tha en: taugen, vermögen.

|   | ·                                        |    |
|---|------------------------------------------|----|
|   | Wenn ich ein tritt wurd von dir gen,     | 25 |
|   | Röntst nit auf beinen füßen sten.        |    |
|   | 3ch bin allhie, glaub mir fürwar,        |    |
|   | Geftanben fo gar manches jar,            |    |
|   | Gar manchen winter abgelebt,             |    |
|   | Den starten fturmen wiberftrebt.         | 30 |
|   | Diewol fie mich oft hart getrieben,      |    |
|   | Bin bennoch fest bestendig blieben.      |    |
|   | Du arme schwache creatur,                |    |
|   | Bald mach ich bir bein leben faur.       |    |
|   | Wenn ich bir meine hilf entziehe         | 35 |
|   | Und von dir einen fußbreit fliebe,       |    |
|   | So fellst gestrecket an bie ert,         |    |
|   | Dein fraft ift nit ein hellers wert.     |    |
|   | Und wenn dich trifft ein fleiner reifen, |    |
|   | Bald zeuhstu in ben fad bie pfeifen;     | 40 |
|   | Denn ift bein freude bin entschlichen,   |    |
|   | Dein bletter burr und gar verblichen,    |    |
|   | Denn ich hab mich an bir gerochen;       |    |
|   | Bergebens ift bein trop und pochen."     |    |
| 1 | Die hoffart ift ein große fund,          | 45 |
| " | Und sonderlich wenn man fie findt        |    |
|   | Bei armen unvermögen leuten,             |    |
|   | Wenn die wölln wider oftarten ftreiten.  |    |
|   | Ein weites maul hat gnug zu schaffen,    |    |
|   | Wenns widern bactofen wil gaffen.        | 50 |
|   | Eins arm mans gorn und übermut           | •  |
|   | Im felb ben gröften schaben tut.         |    |
|   | Bo hoffart ift beim armen man,           |    |
|   | Bufcht der teufel den hindern an.        |    |
|   |                                          |    |

<sup>28. 41</sup> benn, bann. - 47 unvermögen, adj., wie im Dib. fcwag.

# Die neunundzwanzigste Fabel. Vom Wolfen und dem Rappen.

Zwen wolfe mit einander tamen Bu eim ichafftall; dafelb fie namen Reder ein schäflin von der herden: Daffelb mal auch nit mer begerten. Damit liefen zu holze gach. 5 Gin rapp erfahs und flog in nach, Biß an ein fichern ort fie tamen; Den raub die wolfe für fich namen Und wolten ba ju morgen geren, Da tet ber rapp an fie begeren 10 Und fprach: "Wolt meiner nit vergeßen: Ir lagt mich billich mit euch egen, Denn ich auch heut gar unverzagt Mein leben neben euch gewagt Und neben euch geflogen ber. 15 Bebt mir ein ftud nach meim beger, So wil ich euch bas ander laken Und wider fliegen meine ftragen." "Ja", fprach ber wolf, "du haft geflohen Und bift une beute nachgezoben, 20 Aber zwar nicht zu unferm schut. Sondern geschicht bein eigen nut, Db man uns wurd ein schaf abjagen, Ober daß wir beid wern erichlagen. So hettest wol ber treu vergeßen 25 Und felb von unferm fleifch gefregen. Drumb pad bich auf ein ander felt: Diß mal ist nicht für dich bestellt." Mir werben glert aus bifem gbicht, Wo man sich nach den worten richt 30 Und wil nicht auf die meinung feben. Mus mas urfach fie fein gescheben, So wird gar oftmals fel geschlagen: Underft tut fich bas end gutragen,

<sup>29.</sup> Fabula ex Joan. Ant, Campano desumpta.

| Denn fich die wert anfeben ließen;    | 35 |
|---------------------------------------|----|
| Dadurch ber schlechte wird beschifen; |    |
| Denn sichs gemeinlich in ber welt     |    |
| In allen ftenden der maßen helt,      |    |
| Daß nicht bas wert, wie mans ansicht, |    |
| Des willens und ber meinung gichicht. | 40 |
| Drumb wers noch gut, wie Momus redt,  |    |
| Daß jeder mensch ein fenfter het      |    |
| In feiner bruft, baburch man febe,    |    |
| Bas beimlich in feim bergen gichebe,  |    |
| Auf daß man beste bag verftund,       | 45 |
| Db bas berg stimmet mit bem munb.     |    |
|                                       |    |

# Die breißigste Fabel.

# bom Arione und dem Delphin.

Qulus Bellius beschreibet biß In feinen noctibus atticis, Daß einer gnant mas Arion, Runt fpielen auf der barpfen icon Und bet erfarnbeit fünften vil Belernt auf alle feitenfpiel; Derfelben mar er mol erfarn. Mus Griechenland von Lesbo geborn, Wont in Achaia zu Corintho Bei bem tonia Beriandro. Derfelbig bielt von im gar vil Umb feiner funft und lieblich fpiel: Derhalb bet er in lieb und wert. Bom tonig er einsmals begert, Daß er bin in Italiam Möcht schiffen und Siciliam. Solde erlaubt im ber tonia boch. Daß er in biefelben lander joch,

5

10

15

<sup>29. 41</sup> Momus, personificirte Tabelsucht. Hesiob, Theog. 214. 30. Fabula elegantissima ex libro XVI (19) Gellii.

| Auf baß er auch ba wurd bekennt.<br>Er nam mit im sein instrument;<br>Weil er war klug und wol gelert,<br>Ward er baselben hoch geert.                                                                                            | 20         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Und sonderlich zu Siracusen<br>Tet er etlich monat behausen;<br>Darnach Roma, die große stadt,<br>Und das Welschland besehen hat.<br>Daselbs ward er geert und globt,<br>Wit großem gelt und gut begobt                           | 25         |
| Bon keifer, könig, herrn und fürsten,<br>Die all nach seiner kunft tet dürsten.<br>Sie gaben im gar reichen solt;<br>Jeboch zuletst er gerne wolt                                                                                 | 30         |
| Sich machen auf die widerfart.<br>Ein griechisch schiff da funden wart,<br>Welchs sich auch von Corintho nennt;<br>Der Arion die schisseut kennt,                                                                                 | 35         |
| Dest lieber wolt er farn mit in. Sie machten reit und furen hin. Als sie nun kamen weit ins mer, Der schiffman rüft sein boßleut her Und sprach: "Da haben wir ein gast, Den han wir jest gar wol gesaßt:                         | 40         |
| Dem wölln wir nemen sein gut und hab<br>Und wersen in ins mer hinab,<br>Auf daß er solches nit vermeldt:<br>Denn sein wir reich an gut und gelt."<br>Als Arion nun merket daß,<br>Daß im da nicht mocht werden baß,               | <b>4</b> 5 |
| Da gab er sich auch willig brein<br>Und sprach: "Remt hin die güter mein,<br>Die wil ich euch ganz willig geben,<br>Daß ir mir laßt allein das leben,<br>Denn euch nit nüten mag mein blut,<br>Weil ir habt all mein hab und gut. | 50         |

<sup>30. 19</sup> betennt, betannt. — 24 behaufen, wohnen. — 33 wibers fart, Rudfahrt, heimtehr. — 38 reit, bereit, fertig. — 40 bogleut, Bootsleute.

| Drumb bitt, wöllet mich leben laßen."<br>Da brachten sich die leut dermaßen,<br>Und seine bitt sie hoch bewegte,                                                                                             | 55   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Daß sie ir hand nit an in legten; Sprachen zu im: "Du must doch sterben, Deins lebens magst kein gnad erwerben; Derhalben bald begib du dich Hinab ins mer felb williglich." Als er nun merket keinen trost, | _ 60 |
| Daburch er werden mocht erlost,<br>Bat, im zu erlauben so vil,<br>Daß er mit seinem seitenspiel<br>Zum teil möcht lindern seine bürd,<br>Daß im der tot dest leichter würd.                                  | 65   |
| Dasselb die schiffleut im nachgaben, Daß er ein wenig freud möcht haben. Der Arion macht sich bereit Und legt bald an sein bestes kleit, Sein seitenspiel er fürher 30ch,                                    | 70   |
| Erat auf des schiffes bord so hoch<br>Und spielt des besten, so er mag,<br>Bom morgen an biß umb mittag,<br>Sang drein ein schönes klagelied:                                                                | 75   |
| Damit zuletst von dannen schied.<br>Als er am lieblichsten hosiert,<br>In seinen besten kleidern ziert,<br>Nam er sein harpfen auf den rucken<br>Und tet sich oben abher bucken,                             | 80   |
| Mit seinem spiel und sußen gsang Sinab ins wilbe mer ba sprang. Die schiffleut meinten nu, baß er In ben bulgen ersoffen wer. Irn curs sie nach Corintho septen, Ir segel gegen wind ausbetten.              | 85   |
| Mun hört ein neu und großes wunder!<br>Als er nun sprang ins mer hinunder,<br>Hub sich ein gütig seltzam gschicht,<br>Welchs doch leichtlich zu glauben nicht.                                               | 90   |

<sup>30. 86</sup> balge, Bulge, Belle, Boge. — 88 aufheben, aufhiffen. — 91 hub fich, trug fich zu; gutig, gunftig.

| Ein belphin tam borther geschwummen,<br>Bolt bem menschen zu hilse tummen.<br>Der Arion het gern gefrist<br>Das leben, welchs natürlich ist,<br>Er trachtet, wie er in erwisch,                | 95  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und sett sich oben auf den fisch.<br>Der trug in bald on alle schwer<br>Ueber das tiefe, wilde mer<br>Bei Tänas ins latonisch land,<br>Sett in daselben an den strand,                         | 100 |
| Wie er geziert in seiner wat,<br>Mit der harpfen und was er hat.<br>Bon dannen zohe er gen Corinthum,<br>Kam für den künig Beriandrum;<br>Bon anbegin erzelt im gar,                           | 105 |
| Wies auf der reis ergangen war,<br>Und wie der delphin hoch gedacht<br>In frölich het zu lande bracht.<br>Der fünig stellt im keinen glauben,<br>Wolt im anch fürbaß nit erlauben,             | 110 |
| Daß er zun leuten möchte kommen,<br>Biß er het beßern bricht vernommen.<br>Die schiffleut kamen in den tagen;<br>Die fordert er und tet sie fragen,<br>Weil sie erst aus dem Welschland kemen, | 115 |
| Was neues sie baselb vernemen,<br>Und ob sie nit vernommen hetten<br>Den Arionem in den stetten.<br>Sie sprachen: "Herr künig, wir haben<br>Arionem, den edlen knaben,                         | 120 |
| Bu Rom in großen ern gesehen,<br>Welch woltat im daselb geschehen.<br>Er wird von allem volk gesobt<br>Und reichlich von den herrn begabt."<br>Der kunig ließ auftun die tür,                  | 125 |
| Da trat der Arion herfür<br>Also gekleidt herein gedrungen,<br>Wie er dort war vom schiff gesprungen.                                                                                          | 130 |

<sup>30. 101</sup> Taenas, Taenarum ift gemeint. — 103 wat, Gewand, Kleibung. — 109 gedacht, erwähnt.

|   | Mit schreden nams die schiffleut wunder;<br>Die ließ der tunig furn hinunder, |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Bald musten sie baselb entfahn                                                |     |
|   | Für irn arbeit verdienten lon.                                                |     |
| П | Sut ten atvett vervienten tyn.                                                | 405 |
|   | hie ist zu sehen, daß man oft                                                 | 135 |
|   | (Des man sich boch gar nit verhofft)<br>Bei ben wilben und frechen tieren     |     |
|   | Man and such mildiplated the following                                        |     |
|   | Mer gut und miltigfeit tut spuren<br>Denn bei ben leuten, ben ir herz,        |     |
|   |                                                                               |     |
|   | Fr ganze leben, schimpf und scherz<br>Sunft niergen mer ift hingestellt       | 140 |
|   | Ouns auf bas his modulate and                                                 |     |
|   | Denn auf bas bos, verfluchte gelt;                                            |     |
|   | Fragen nach teinem bing auf erben,                                            |     |
|   | Denn wie sie mögen reich werben,                                              |     |
|   | An welchen man zu aller frist                                                 | 145 |
|   | Richts findt, das menschen ehnlich ist,                                       |     |
|   | Denn daß fie haben menschengstalt,                                            |     |
|   | In unmenschlichkeit werden alt.                                               |     |
|   | Was underscheids zwischen ben leuten                                          |     |
|   | Und einem tier, wil ich euch beuten                                           | 150 |
|   | Und ist zu sehen bei ben bunden,                                              |     |
|   | Dem Lazaro leden die wunden;                                                  |     |
|   | Denselben bet ber reiche man                                                  |     |
|   | Richt burch ein zaun gefeben an,                                              |     |
|   | Und in so gar verachtet bet,                                                  | 155 |
|   | Die brofem er im wegern tet,                                                  |     |
|   | So von bem tisch gefallen wern,                                               |     |
|   | Welche boch unmenschlich ift zu born.                                         |     |
|   | Drumb werben auch am jüngsten tag                                             |     |
|   | All creaturn füren ir flag                                                    | 160 |
|   | Uber die ber woltat vergeßen,'                                                |     |
|   | Irs nehften not in nit anmeßen:                                               |     |
|   | Den wird die seligkeit gar teur,                                              |     |
|   | Sie werben bin jum bellschen feur                                             |     |
|   | Bon Christo ewiglich verweist,                                                | 165 |
|   | Und spricht: "Ir habt mich nicht gespeift,                                    |     |
|   | Das ift, meiner elenden armen                                                 |     |
|   | Habt ir euch nit laßen erbarmen.                                              |     |
|   |                                                                               |     |

<sup>30. 154</sup> burch einen zaun ansehen, von ferne ansehen. — 156 brosfem, Brosamen. — 161 bie, blejenigen welche. — 165 berweist, verswiesen. — 166: Unb spricht, nämlich Christus.

| Denn was ir habt benselben bweist,<br>Es werd gelestert ober gpreist, | 170 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Daffelb nem ich bermaßen an,                                          |     |
| Als hett ir bas mir felb getan."                                      |     |
| Darumb febe bie ein jeder gu,                                         |     |
| Daß er bei feinem nehften tu,                                         |     |
| Alls er wolt felber von im han,                                       | 175 |
| So mag er diser straf entgan.                                         |     |
|                                                                       |     |

# Die einunddreißigste Fabel.

# bon der Spinnen und Podagra.

| Gerbellius ein sabel schreibt,<br>Die auch benen ist eingeleibt,<br>Welch erst Csopus hat gemacht,<br>Auch ander mer nach im bedacht.           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Weil sie nun ist bermaßen gstellt,<br>Daß sie mir im latein gefellt,<br>Wiewol sie es tet nit gar gern,<br>Hat bennoch teutsch must reden lern. | 5  |
| Es war einsmals ein fluge fpinne,                                                                                                               |    |
| Boll weisheit und gar scharpf von sinne,                                                                                                        | 10 |
| Die wolt aufhörn von irem weben<br>Und sich hinaus ins felt begeben,                                                                            |    |
| Daß sich ein wenig möcht erquiden.                                                                                                              |    |
| Eilend tet sich zu wege schicken.                                                                                                               |    |
| Wie sie sich nun im gang umbsach,                                                                                                               | 15 |
| Sich, da folgt ir von ferne nach<br>Die podagra zu beiden feiten                                                                                |    |
| Und sprach: "Gefellschaft wöllest beiten!                                                                                                       |    |
| Mich buntt, bu wilt meins weges wandern,                                                                                                        |    |
| Gut ists, wir reisen mit einander."                                                                                                             | 20 |
| Sie zohen beib zusammen bin                                                                                                                     |    |
| Bu einem flecken, lag für in.                                                                                                                   |    |

<sup>31.</sup> Nicolai Gerbellii Phorcensis apologus lepidissimus. — 2 einges leibt, einverleibt. — 4 bebenten, berücfichtigen. — 18 beiten, warten.

| Sie bicbluffen mit gemeinem rat,<br>Gin jeder folt gen in die studt, |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Der erste wirt, so im für tem,                                       | 25 |
| In mit im in sein bhausung nem,                                      | 20 |
| Dem wolt er folgen williglich.                                       |    |
| Bald mit der fürz begab es sich,                                     |    |
|                                                                      |    |
| Ein reicher bürger ongefer                                           | •  |
| Sprach zu der spinnen: "Kom du her,                                  | 30 |
| Ge mit mir heim, ich teil mit dir,                                   |    |
| Was Gott und glud han geben mir."                                    |    |
| Die spinn zohe bin, tet fleißig schauen,                             |    |
| hoch an eim balten wolt sie bauen,                                   |    |
| Daselben ir geweb ausbreit.                                          | 35 |
| Die hausmagd war von ftund bereit,                                   |    |
| Wo sich die spinn zu weben regt,                                     |    |
| Mit einem besem fies wegfegt,                                        |    |
| Und ward ir da tein stett vergunt,                                   |    |
| Da sie urlaub zu bauen fund;                                         | 40 |
| Und funt also die arme spinne                                        |    |
| Im weiten hause nichts beginnen,                                     |    |
| Das da möcht bleiben unberört                                        |    |
| Und ir die hausmagd nit zerstört.                                    |    |
| Sie het tein fried im ganzen haus:                                   | 45 |
| Man jagts zu allen türen aus.                                        |    |
| Dagegen auch die podagra                                             |    |
| Ward irer herberg nit fast fro:                                      |    |
| Rert ein zu einem armen baur,                                        |    |
| Der macht dem gast sein leben saur.                                  | 50 |
| Als er zu abent eßen folt                                            |    |
| Und sich seins leids ergeten wolt,                                   |    |
| Da ward ein truden brod fein speis,                                  |    |
| Das war zwar nicht wie sämel weiß;                                   |    |
| Weift in barnach jum füpferling,                                     | 55 |
| Sprach: "Wenn bich burft, bafelb aus trink."                         |    |
| Wie nun der gaft war worden frank                                    |    |
| Bon bosem wege, speis und trant,                                     |    |
| Sein augen funt nit halten offen,                                    |    |
| Sieng oft den topf, begert ju ichlafen,                              | 60 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |    |

<sup>31. 54</sup> famel, Semmel. - 55 füpferling, tupferne Baffertelle.

| Desgleichen vor nit gsehen bet; War nit mit mei oder blumen bsteckt, Auch nit mit seiden tepten deckt; Ein wenig stro darinnen lag, Os das het gelegen manchen tag. Die podagra legt sich da nider, Bu ruen ire schwache glider. Was jamers sie die nacht da lit, Kan jederman betrachten nit. 70 Kein schlas in ire augen tam, Wiß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch, Heraus auf allen vieren kroch, |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auch nit mit seiden tepten deckt; Ein wenig stro darinnen lag, 65 Das het gelegen manchen tag. Die podagra legt sich da nider, Bu ruen ire schwache glider. Was jamers sie die nacht da lit, Kan jederman betrachten nit. 70 Kein schlas in ire augen tam, Wiß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, 75 Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                  |
| Ein wenig stro darinnen lag,  Das het gelegen manchen tag.  Die podagra legt sich da nider,  Bu ruen ire schwache glider.  Bas jamers sie die nacht da lit,  Kan jederman betrachten nit.  Rein schlas in ire augen tam,  Biß sie morgens den tag vernam,  Und daß die liebe sonn ausblickt,  Die sie zum teil irs leids erquickt,  Des elenden kummers und jammer,  Den sie die nacht het in der kammer;  Daselbs geschahe ir we und ant,  Denn sie war unglücks nicht gewont.  Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                               |
| Das het gelegen manchen tag.  Die podagra legt sich da nider,  Bu ruen ire schwache glider.  Bas jamers sie die nacht da lit,  Kan jederman betrachten nit.  70 Kein schlaf in ire augen tam,  Biß sie morgens den tag vernam,  Und daß die liebe sonn ausblickt,  Die sie zum teil irs leids erquickt,  Des elenden kummers und jammer,  Den sie die nacht het in der kammer;  Daselbs geschahe ir we und ant,  Denn sie war unglücks nicht gewont.  Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                          |
| Die podagra legt sich da nider,  Bu ruen ire schwache glider.  Bas jamers sie die nacht da lit,  Kan jederman betrachten nit.  Rein schlaf in ire augen kam,  Biß sie morgens den tag vernam,  Und daß die liebe sonn ausblickt,  Die sie zum teil irs leids erquickt,  Des elenden kummers und jammer,  Den sie die nacht het in der kammer;  Daselbs geschahe ir we und ant,  Denn sie war unglücks nicht gewont.  Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                           |
| Bu ruen ire schwache glider.  Bas jamers sie die nacht da lit, Kan jederman betrachten nit.  Rein schlaf in ire augen kam, Biß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont.  Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bas jamers sie die nacht da lit, Kan jederman betrachten nit. 70 Kein schlaf in ire augen kam, Biß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ran jeberman betrachten nit.  Rein schlaf in ire augen kam, Biß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ran jeberman betrachten nit.  Rein schlaf in ire augen kam, Biß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biß sie morgens den tag vernam, Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irs leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Und daß die liebe sonn ausblickt, Die sie zum teil irst leids erquickt, Des elenden kummers und jammer, Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglücks nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die sie zum teil irs leids erquidt, Des elenden kummers und jammer, 75 Den sie die nacht het in der kammer; Daselbs geschahe ir we und ant, Denn sie war unglüds nicht gewont. Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des elenden kummers und jammer, 75<br>Den sie die nacht het in der kammer;<br>Daselbs geschahe ir we und ant,<br>Denn sie war unglücks nicht gewont.<br>Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Den sie die nacht het in der kammer;<br>Daselbs geschahe ir we und ant,<br>Denn sie war unglücks nicht gewont.<br>Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Daselbs geschahe ir we und ant,<br>Denn sie war unglüds nicht gewont.<br>Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Denn sie war unglüds nicht gewont.<br>Des morgens frü sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Des morgens fru sich für her zoch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| wetuus uui uuch vieten tivus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Für onmacht lag ichier gar barniber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Doch tams ju irer gfellichaft wiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sie municht ber fpinn ein guten morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Und sprach: "Ich hab die nacht in sorgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gelegen hart auf einer bant, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die nacht daucht mich eins jares lang,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hab fold armut und kummer glitten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dafür mich binfür wil bebüten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wenn bu ben armut sehest an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Darin da lebt der arme man, 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bei dem ich bin die nacht gelegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soltst bich mit hend und fußen fegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sab nie gesehn ein folden armen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Es mocht ein harten stein erbarmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fro ward ich, da die sonn ausgieng 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und das zu tagen anesieng."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "Ad", fprach die fpinn, "ichweig, laß bein klagen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mein unru tan ich nit aussagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>31. 64</sup> tepte, Teppiche. — 70 betrachten, sich vorstellen. — 77 ant, Leid. — 92 segen, segnen, betreuzen. — 96 bas, ba es.

| Welch ich gelitten bise nacht:<br>Han mir mein leben saur gemacht.<br>Aus einem winkel in ben anbern | 100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| hab ich die ganze nacht must wandern.                                                                |     |
| Die hausmagd mir nit gunnen tet,                                                                     |     |
| Daß ich ein ftund geruet bet;                                                                        |     |
| Wo ich aufschlagen wolt mein zelt,                                                                   | 105 |
| Waren drei oder vier bestellt,                                                                       |     |
| Die mir verstörten all mein wesen,                                                                   |     |
| Fegten mich weg mit vilen besen:                                                                     |     |
| Also ganz sauber, schon und rein                                                                     |     |
| Musts überall im hause sein,                                                                         | 110 |
| Welche doch nit ift von meinem ton:                                                                  |     |
| Ich kont sein nimmermer gewon.                                                                       |     |
| Mit foldem fegen und reinigkeit                                                                      |     |
| Machten fie mir mein leben leib;                                                                     |     |
| Wenn sichs bie wolt für leuten ziemen,                                                               | 115 |
| Bolt ich bir zeigen meine ftriemen,                                                                  |     |
| Die sie mir bise nacht geschlagen:                                                                   |     |
| Ich weiß zwar nicht, wem ichs sol klagen.                                                            |     |
| Ein juden folt es wol verdrießen; habs, als hets mir ein hund gebifen."                              | 100 |
| Podagra sprach: "Liebe gespiel,                                                                      | 120 |
| Ein guten rat ich geben wil:                                                                         |     |
| Ich merk wol, wo es wil hinaus.                                                                      |     |
| Lag mich ins reichen mannes haus;                                                                    |     |
| Wo mans helt fauber, schon und rein,                                                                 | 125 |
| Da wil ich beste lieber sein.                                                                        | 120 |
| Bum armen man tu bich begeben,                                                                       |     |
| Da magstu wol mit frieden weben."                                                                    |     |
| Da sprach die spinn: "Das nem ich an,                                                                |     |
| Sab bich wol mit bem reichen man."                                                                   | 130 |
| So bald es wider abent ward,                                                                         |     |
| Podagra macht sich auf die fart.                                                                     |     |
| Wiewol fie gar erbermlich gieng,                                                                     |     |
| Der reiche man sie boch entpfieng                                                                    |     |
|                                                                                                      |     |

<sup>31. 111</sup> ion, Thun, Gebrauch, Gewohnheit. — 112 gewon, gewonen, trans. fich daran gewöhnen. — 119 ein juden, ber boch ichimpfliche Behandlung gewohnt ift. — 120 habs, es ift mir.

| Das anber Buch.                                                                                                                                                                                       | 207 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mit großer er und reverenz,<br>Mit neigen, biegen und credenz,<br>Brachts auf ein bet mit seiden kußen,<br>Der legt man ir drei zu den füßen.<br>Hilf Gott! wie ward sie da tractiert,                | 135 |
| Mit gar töftlichen gschenken geert!<br>Bald ward für ir der tisch gedeckt,<br>Darauf gar weiße sameln gelegt,<br>Fisch, wie man die erdenken mocht,<br>Ward alles überflüßig bracht.                  | 140 |
| Rephünlin, wachteln, amfeln und fasen,<br>Bildprät von hirschen, rehe und hasen,<br>Wein cors, trebian, süß malmasier,<br>Den man bringt von Benedig her,<br>Und wie man die all mag erdenken,        | 145 |
| Tet man ir überflüßig schenken,<br>Ja also vil und überflüßig,<br>Daß sies zum teil ward überdrüßig;<br>In summ, man mocht da nit entbern,<br>Denn was der gast nit tet begern.                       | 150 |
| Die spinn sich auch nicht lang besann,<br>Bohe ein zu einem armen man,<br>Begunt gemächlich anzuheben,<br>Bu spinnen, haspeln, spulen, weben<br>An türen, fenstern, balten, wenden                    | 155 |
| Stricket mit füßen und mit henden,<br>Das zerbrochne macht wider ganz,<br>Rund, mit vil straln wie sonnenglanz,<br>Langlecht, rudecht und vierecit,<br>Gleich, ungleich, seltzam, schieb und schedit. | 160 |
| So herrschet sie im leren haus,<br>Niemand irrt sie ober trieb sie aus.<br>Nit lang darnach in selben tagen<br>Let sichs on all geser zutragen,<br>Daß die spinn und die podagran                     | 165 |
| Ramen einander wider an.                                                                                                                                                                              | 170 |

<sup>31. 136</sup> crebeng, höfliches Betragen, Berbeugungen. — 145 fafen, faftan, Fafan. — 147: Wein von Corfica, Trebbia. — 163 rubecht (mhb. rūdisch), uneben, rauh.

9

| Sprach zur fpinnen: "Run ift mir wol,   |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Ich hab als, was ich haben sol.         |     |
| Bu meinem großen glud und frummen       |     |
| Bin ich zu folcher berberg tummen."     |     |
| Die spinn auch ire freiheit rumet       | 175 |
| Mit vilen worten boch verblumet,        |     |
| Wie sie im ganzen haus regiert,         |     |
| Mit spinnweb alle winkel ziert:         |     |
| Solds preiset fie mit großem rum,       |     |
| Nem nit dafür das keisertum.            | 180 |
| Da willigtens von beiden seiten,        |     |
| So wolten in zukummen zeiten            |     |
| Die podagra zur herberg feren           |     |
| Bu reichen hansen, großen berren;       |     |
| Wer allenthab von iren bingen.          | 185 |
| So mocht ber spinn nicht baß gelingen,  |     |
| Denn daß sie sich zum armen tert:       |     |
| Daß folch gut wer, bet fie gelert       |     |
| Erfarnheit und der lange brauch.        |     |
| Das haltens noch, drumb fibt man auch   | 190 |
| Die spinnen bei den armen bleiben.      |     |
| Die reichen tun ir zeit vertreiben      |     |
| Mit der podagra auf meichen betten;     |     |
| Und wenn fie auch diefelb nit betten,   |     |
| So hettens sunft fein zeitvertreib;     | 195 |
| 3ch achts für gut, daß bei in bleib;    |     |
| Mögens auch meinethalb wol han,         |     |
| Biß daß die growen rod vergan.          |     |
| Man mag bifen apologon,                 |     |
| Der an im selb luftig und schon,        | 200 |
| Bieben zu mancher fachen gstalt;        |     |
| Doch erstlich er ein solchs inhalt,     |     |
| Daß einer oft in einer ftatt            |     |
| Mer gluds benn an der andern hat,       |     |
| Und daß frankheit gemeinlich pflegen    | 205 |
| Sein bei den reichen: da tut mans hegen |     |

<sup>31. 182</sup> gu tummen, gutanftig. — 185 ire binge, was fie gebraucht. — 198: bis bie Mondsorben aufhören. — 202 inhalt, enthalt. — 203 ft att, Statte, Ort.

| Auf weichen betten, bedets warm         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Und nimts gar freundlich an ben arm,    |     |
| Lest in teins bings gebrechen nicht:    |     |
| Solchs bei ben armen nit geschicht.     | 210 |
| Roch eins ban wir braus zu verften,     |     |
| Wöllns auch nit lan fürüber gen:        |     |
| Wiewol gelt, gut find Gottes gab,       |     |
| Doch fibt man oft bei kleiner hab       |     |
| Größer freiheit, rufamer leben          | 215 |
| Denn bei bem Gott groß reichtum geben.  |     |
| Endlich wil ich alfo beschließen:       |     |
| Der arm fol feiner freiheit gnießen,    |     |
| Saben ein frischen, freien mut;         |     |
| Laß den reichen mit feinem gut          | 220 |
| Sein leben engstigen und worgen:        |     |
| Der hund darf für die schuh nit forgen. |     |
|                                         |     |

### Die zweiundbreißigfte Fabel.

#### Don der Mans.

In einem kasten war ein mauß
Geborn, da wars nie kommen auß;
Da nert sie sich der haselnüß,
Dieselben schmedten ir gar süß.
Das macht, daß ir bei all irm leben
Sonst nichts zu eßen war gegeben.
Einsmals sie auf dem kasten spielt
Und ongeser herunder sellt,
Lief umb den kasten und besucht,
Ob sie wider nauf steigen mucht.
Io Fand ongeser gar köstlich speis,
Schon zugericht von mandelreis;

<sup>31. 221</sup> worgen, würgen, fic qualen, abmühen.
32. Dorpius II. Ausgabe, 78; Laurentii Abstomii Fabulae por Gargotium emaculatae, 32—III, 26. — 9 besucht, sucht eine Stelle, um wieder hinaufzullettern.

|   | Die schmedten ir gar herzlich wol.       |    |
|---|------------------------------------------|----|
|   | Sie sprach: "Wenn ichs doch sagen sol,   |    |
|   | Ich meint, daß in der ganzen welt        | 15 |
|   | Wer das mal niergend baß bestellt        |    |
|   | Denn eben da in meinem taften.           |    |
|   | Nun mag mans sehen, fülen, tasten,       |    |
|   | Daß haußen muß vil beger fein:           |    |
|   | Abe, ich kum nicht wider nein!"          | 20 |
| 9 | Ein jeder lobt fein vatterlant           |    |
|   | Und ben ort, da er ift bekant,           |    |
|   | Als daß, wenn er einmal tut wandern      |    |
|   | Und fich begibet auf ein andern,         |    |
|   | Da er liebers und begers sicht,          | 25 |
|   | Und da im auch mer guts geschicht,       |    |
|   | Daß er bas fein benn tan verlaßen        |    |
|   | Und baffelb auch loben zumaßen.          |    |
|   | Man sagt von einem jungen knaben,        |    |
|   | Der zoh ins Elfaß hin aus Schwaben;      | 30 |
|   | Als er vermerkt ein begern ort,          |    |
|   | Da im mer guts erzeiget wart,            |    |
|   | Sest im daselben für zu bleiben,         |    |
|   | Dacht, wolt sich nicht laßen austreiben. |    |
|   | Sein Batterland tet er betrachten        | 35 |
|   | Und wolts nicht offentlich verachten     |    |
|   | Und sprach: "Das Schwabenland ist gut,   |    |
|   | Bitt Gott, er mich dafür behüt,          |    |
|   | Ich warf ein großen stein in Rhein,      |    |
|   | Wenn der beim tumt, tum ich and beim."   |    |

<sup>32. 19</sup> haußen, bie außen, braugen. — 23 als bag, bis bag. — Die Gefcicte von bem Schwaben icheint aus munblider Ueberlieferung genommen.

#### Die breiunddreißigfte Fabel.

# bom Bauren und feinem Wunsch.

Die leut erstmals vil gotter hetten, Davon vil ichreiben bie poeten; Under den war ein, die Ceres hieß, Die forn und weigen machfen ließ. Die bat ein baur, daß fie wolt lagen 5 Das torn machien ber aftalt und maßen, Daß die ftrohalmen und die aber Möchten machsen fein ichlecht baber On die icharpfen ftachleten fpigen, Die eim in benden bleiben figen, 10 Daß fich die fonitter nit drein ftechen. Dber ben brefchern bhend gerbrechen. Dem gichahe alfo; ba es zeitig wart, Ramen bie vogel nach irer art, Denn ba war gut jum forn ju tommen, 15 Beil im die ftacheln warn benommen. Die kleinen vogel fragens auf. Da fprach ber baur: "Mich reut ber tauf. 3ch wist nit, baß ichs bet so gut: Der pormit mir ben ichaben tut. 20 Daß ich hab umb ein fleinen gwin Ein großen porteil geben bin." Mir follen nicht umb fleinen gwin Ein großen vorteil geben bin; Es tut ber vormit oft verschaffen, 25 Daß wir auch Gott fein wert wölln ftrafen Und meinen, baß wir alle fachen Auch befer benn Gott wöllen machen. Des wir boch haben feinen frummen Und oft zu großem schaden tummen, 30 Söchlich damit ergorffen Gott Und fein gescheft halten vor fpott. Deffelben follen wir uns maßen, Gottes wert ungetabelt lagen,

<sup>33. 8</sup> aber, Mehre. - 26 ftrafen, tabeln. - 32 gefcheft, Gefchopf.

Richten nicht mer, benn wir verftunden Und nit wol beker machen funben. Daß man nit fag: foufter, far fcon, Lag urteil übern foub nit gan.

35

5

#### Die vierundbreißigfte Fabel.

# Dom Sabich und der Canben.

Ein babich schoß nach einer tauben. Daß er ir mocht ir leben rauben, Flob in ein borf; ber baur bas fach Und ftellt mit lift bem babich nach Dit vogelleim an einer ftangen, Darin ber babic blieb bebangen. Er bat ben baurn, bag ern wolt lagen Widerumb fliegen feine ftragen, Und fprach: "3ch bab bir nichts getan: Bitt, wölleft mich boch fliegen lan." 10 Da fprach ber baur: "Go vil du mir, So vil bie taub getan bat bir. Betftu bie tauben nicht burchecht, So bliebst von mir wol ungeschwecht; Beil bu verfolgft unschulbig blut, 15 Wie bu tuft, man bir wiber tut." M Die fabel lert, daß wir ben follen, Die ber unichuld boslich nachstellen Und fich an tyrannei tun preifen. Im rechten feine gnab beweifen. 20 Rechts ifts, baß, wie fie baben tan, Rach irer tat entpfaben Ion: Billich, baß, ber bas fcwert felb nimt, Durch meniden band am ichwert umbfumt.

<sup>33. 38</sup> Rach bem alten geflügelten Borte: No sutor ultra cropidam. 34. 13 burchechten, in bie Acht thun, fortmabrenb verfolgen, für bogelfrei ertlaren. - 18 ungefchwecht, unverlest. - 20 im rechten, von Rechts wegen, mit Recht.

### Die fünfundoreißigfte Fabel.

# bon der Spinnen und Schwalben.

| <b>4</b>                                 |    |
|------------------------------------------|----|
| Es war ein giftig bose spinne,           |    |
| Die tet groß haß und neid gewinnen       |    |
| Uber ein schwalben, darumb daß           |    |
| Die schwalb allzeit die fliegen fraß,    |    |
| Belch ber spinnen allein gehören,        | 5  |
| Bie fie meint, und zu fregen gburen.     |    |
| Das wolts der schwalben nicht vergeben,  |    |
| Dacht ir zu ftellen nach bem leben,      |    |
| Bobe für ein fenfter ire net,            |    |
| Daburch bie schwalb pflag fliegen ftets, | 10 |
| Und meint die schwalben brin gu fangen,  |    |
| Daß fie blieb in bem net behangen.       |    |
| Balb tam bie fcwalb burche fenfter gfarn |    |
| Und nam die fpinn mit irem garn          |    |
| Und fürt fie oben übers bach.            | 15 |
| Die spinn ben tot für augen fach         |    |
| Und fprach: "Zwar billich ich biß leid   |    |
| Umb meinem haß und giftig neit.          |    |
| 3ch tan die fliegen taum bezwingen,      |    |
| Roch underftee ich mich zu bringen       | 20 |
| Die vogel umb ir leib und leben,         |    |
| Biewol mir fold macht nit gegeben;       |    |
| 3ch hab mich weiter underftan,           |    |
| Denn meine traft hat mogen gan."         |    |
| Es fol niemand fein fo vergeßen          | 25 |
| Und fich einr folden fach vermeßen,      |    |
| Die er nicht tan zum end ausfüren,       |    |
| Dabei man tut fein torbeit fpuren,       |    |
| Und wer ein großen schweren stein        |    |
| Nit tan erheben selb allein,             | 30 |
| Der gebent, baß er fich bes maße,        |    |
| In auch felb ander liegen laße.          |    |
| Es fol fich teiner weiter ftreden,       |    |
| Denn in befleibt fein eigen bede.        |    |
| · -                                      |    |

Flaccus lert, man solt nichts anheben,
Man wißt im benn ein end zu-geben,
Und wer da bauen wil ein haus,
Derselb sol vorhin rechen aus,
Was er zum selben gbäu müß han,
E er basselb tut heben an,
Auf daß er nicht mit schand ablaß,
Wie Christus selb tut raten das.

Die sechsunddreißigste Fabel.

Von einem Kanren.

Es wolt ein baur über einen bach

Banbern, bafelb fich weit umbfach, Db er nicht finden mocht ein fteg: Den bet bas maßer gfürt hinmeg. Gilend tet er fein fouh auflofen, Und tet abzieben feine bofen. Wolt maten burch benfelben fluß Und fprach: "Fürwar ich nüber muß! An bisem end einseten wil. Da ift bas maßer frum und ftill." Er fest ein, ba es nicht faft lief, Befand, daß es mar fere tief. Da versucht ere am andern end, Da rauscht bas waßer schnell bebend Und war nit tiefer benn gum fnie. Da sprach ber baur: "Nun mert ich je, Sicherer ifts, fich ju begeben In rauschend maßer, die feindlich leben, Denn in ben ftillen tiefen pfulen, Da man nit balb ben grund tan fülen." Die feindlich toben, tropen, muten. Für ben bat man fich wol zu buten;

5

10

15

<sup>35. 38</sup> rechen, rechnen. — 42 Bucas 14, 28. 36. 13 enbe, Stelle, Ort. — 16 je, einmal.

| Die schmeichler, Iso fich freundlich stellen, |    |
|-----------------------------------------------|----|
| (hut bich) bas fein bie rechten gfellen;      |    |
| Die tu, die fo gar feindlich bolten,          | 25 |
| Von den tut man best mer nit melten.          |    |
| Die großen bocher schlagen nicht.             |    |
| Bellende hund beißen auch nicht.              |    |
| Schedlicher find stillbeißig hunde,           |    |
| Still maßer haben tiefe grunde.               | 30 |

## Die siebenundbreißigfte Fabel.

## Von der Canben und Ageln.

Die apel sprach zu einer tauben: "36 bitt bich, fage mir auf glauben, Wer rat bir, bag bein nest und amach Allzeit bauest under jens bach, Dahin boch all vier wochen fümt Der baur und bir bein jungen nimt?" Da sprach die taub on allen baß: "Frumteit, einfalt raten mir bas." M Es ift ber brauch auf bifer erben, Allzeit bie einfeltigen merben 10 Benudt von ichwebern und betrogen Und oft gar felichlich überlogen. Das macht, baß fie nit fo gerrigen, Sich nicht zu verantworten wißen, Und get ju, wie man pflegt ju fagen: 15 Der Simeon bas treug muft tragen. Des nibrigen gauns icont man nicht: Der frenteft helt allgeit bas liecht.

<sup>36. 25</sup> böllen, brüllen, von Rühen befonbers. — 27 bocher, Pocher, Brabler.

<sup>37. 11</sup> benuden, nof., burd Ruden, burd bodhafte Streiche Schaben gufügen. — 13 baß fie nit fo gerrigen, daß fie fich nicht fo verlett fühlen (?).

# Die achtunddreißigste Fabel. Vom gabich und Gugganch.

Der babich spottet ben guggauch Und fprach: "Sibe gu, nun biftu auch Schier in berfelben größ wie ich Und mir auch faft an febern gleich, Und fürst boch so ein armlich wesen: Б Die fleinen würmlin tuft auflesen, Die da friechen auf der erden: Es mocht bir boch wol beger merben, Setteftu einen bbergten mut Bie ich, bu möchteft vöglin gut 10 Eben allzeit nach beinem luft. Den bastu nit. barumb bu must Im tat ba bei ber erben bleiben, Dit folder fpeis bein zeit vertreiben." Nit lang barnach floh ber habich 15 Rach einer tauben: baab es fic, Daß er vom bauren ward gefangen. Der band in an ein lange ftangen, Sest in jum icheuzel boch aufs bach. Sobald ber autgauch bas erfach, 20 Er fprach: "Freund, gut mers gwefen, Daß bu bie würmlin betteft glefen Und fremde vogel lagen fliegen, So bet man bich nit tont betriegen. 3d wil mich mit ben würmlin laben, 25 3ch fibe wol, gneich wil folege haben." M Guten fried und ein rusam leben Saben, die fich ju frieden geben In irem bruf mit einem gringen. 30 Denfelben tut auch baß gelingen Denn benen, bie ir haut und har Umb gelbes willn seten in far. Den gets, wie bie bem babich gichicht, Die man in allen benbeln fict,

<sup>38. 19</sup> fceugel, Schenfal, Schenche. - 26 gneich, Benaich, Rafchaftig- teit. - 29 bruf, Beruf.

| Daß, ber ba ringt nach großer hab,   | 35 |
|--------------------------------------|----|
| Erlanget nichts und bleibt schabab.  |    |
| Der ander fitt babeim gar ftille     |    |
| Und richtet sich nach Gottes willen: |    |
| Dem wird von Gott fo vil beschert,   |    |
| Daß er fich bennocht auch ernert.    | 40 |

Die neunundbreißigfte Fabel.

# bom Efel und dem Rinde.

Der esel und ein rind all beid Giengen jufamen an ber weib; Da horten fie on als gefer In allen borfern weit umbber Mit alln gloden zu fturme leuten. 5 Der efel fprach: "Was mage bebeuten?" Da antwort im baffelbig rinb: "Die feind vorwar fürhanden find. Lag und beid mit einander flieben. Biß daß die feind fürüber gieben. 10 Bo fie uns beid allhie ergreifen, Müßen wir tangen nach irer pfeifen: Befangen fürens uns bavon, Wer weiß, wie mags uns benn ergon!" Da sprach zum rind ber esel nun: 15 "Biltu flieben, bas magftu tun! Dir ift leib, baß bu wirft erftochen Und fie bich ichinben, ichlachten, tochen; Für bem allem bin ich gang frei. Gins gilt mir gleich, geb wo ich fei. 20 Muß ich doch all mein lebetage Bolg, maßer, fed gur mulen tragen." I bie werben glert bie eigen inechte. Daß fich nit wern mit widerfecten.

<sup>38. 36</sup> fcabab, für nichts geachtet. 39. 20 geb (Gott), mo ich auch fei.

Bu einem andern herrn zu wandern,
Den einen geben umb den andern.
Denn wo sie kommen, müßen schaffen
Und von den herrn sich laßen strafen,
Doch also, daß sie haben acht,
Daß nit übel werd erger gmacht,
Und daß sie nit der letste zwinge
Mer denn der erst zur arbeit tringe.
Darumb erwechst groß widerwill:
Des uns erfarnheit zeiget vis.

## Die vierzigste Fabel.

## bom Juchs und den Frauen.

Don frauen, ba es fasnacht war, Ramen zamen ein große ichar In einem borf; ein jebe bbacht Ein feifte benn ins wirtsbaus bracht. Die tetens in die gfellicaft geben, 5 Daß fie ba möchten frolich leben: Etlich bie betten fie gefotten, Etlich gefüllt und wol gebraten. Die agen fie ba in ber ftill Und machten des geschreis nit vil. 10 Da sprach ein fuchs, bers gfeben bet: "Fürmar, fürmar, wenn ich bas tet, All bauren liefen aus zu ftunb, Im gangen dorf blieb nicht ein hund, Also recte gram ift man mir." 15 Da fprach ein weib: "Du bofes tier, Wie redftu aus vermeßenbeit Und machft ber fach tein unberscheit: Die buner, fo wir gamen tragen, Darüber bat niemand zu Magen, 20

<sup>39. 32</sup> tringen, bringen.

<sup>40. 2</sup> gamen, gufammen. - 3 bbacht, vorforglich.

|   | Sie fein all von dem unfern kommen,<br>Hans weder gstolen noch genommen.<br>Bas du aber frißt, das hast geraubt, |    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Und hat dir das niemand erlaubt.                                                                                 |    |
|   | Das unser han wir mit gutem gwißen,                                                                              | 25 |
|   | Das bein tust wie ein dieb genießen."                                                                            |    |
| 9 | Die fabel tut uns kurzlich leren,                                                                                |    |
|   | Wir folln uns von bem unfern neren,                                                                              |    |
|   | Efen babeime, mas wir han,                                                                                       |    |
|   | Lagen ben leuten ir buner gan.                                                                                   | 30 |
|   | Gottes gebot uns warnen tut,                                                                                     |    |
|   | Solln nicht begeren frembes gut.                                                                                 |    |
|   | Damit geboten wird eim jeden,                                                                                    |    |
|   | Daß er fol fein mit bem gufrieben,                                                                               |    |
|   | Das im Gott hat aus gnaben geben;                                                                                | 35 |
|   | Das gehört zum gottseligen leben.                                                                                | •  |

### Die einundvierzigfte Fabel.

# Dom feißten und magern Caponen.

Ein reicher man bet vil capon Rusamen in ein forb geton; Denfelbigen ber fnecht gutrug Berften, und gab in egens gnug. Die wurden feißt und namen gu 5 Allfam biß gar auf einen nu: Der af auch vil, blieb bennoch mager, Den woltens ftogen aus bem lager. Barb von fein brübern gar veracht. Es gieng bin gegen ber fasnacht, 10 Da fprach ber berr: "Bas tan es fcaben? 3d wil mein freundschaft zamen laben Und frolich fein mit meinen geften. Roch, nem von ben capon bie besten. Die feißten, baß wir fie entleiben, 15 Und laß die magern binnen bleiben."

<sup>40. 22</sup> bans, baben fie.

|    | Ein feißter capon bas erhort,          |    |
|----|----------------------------------------|----|
|    | Bergeht ben anbern bise wort           |    |
|    | Und fprach: "Wir haben uns belaben     |    |
|    | Mit fpeis ju unferm großen schaben,    | 20 |
|    | Bu unferm ichaben und verberben:       |    |
|    | Wir feißten mußen alle fterben.        |    |
|    | D wol bem, ber noch mager ift!         |    |
|    | Der hat im torb noch lenger frift."    |    |
| ¶  | Die fabel ift zum troft bebacht        | 25 |
| 11 | Und ben armen zu gut gemacht,          |    |
|    | Daß fie fich ftets bes troften follen, |    |
|    | Sie ir leben nit borfen ftellen        |    |
|    | In far, zu werben zeitlich gut,        |    |
|    | Wie mancher reicher taufman tut.       | 30 |
|    | Dem armen man tut niemand borgen,      |    |
|    | Drumb barf nit für bezalung forgen     |    |
|    | Und ift mit keiner mue behaft,         |    |
|    | Darf auch nicht großer rechenschaft.   |    |
|    | Im evangelio man list,                 | 35 |
|    | Daß, bem ba vil befolhen ift,          |    |
|    | Von bem wird auch geforbert vil.       |    |
|    | Darumb ich fo beschließen wil:         |    |
|    | Das einr nicht hat in bifem leben,     |    |
|    | Davon darf keine rechnung geben.       | 40 |
|    | •                                      |    |

# Die zweiundvierzigste Fabel.

# bom Balken und den Ochfen.

Ein ellern balt tet kleglich klagen Uber die ochsen, die in zogen, Und sprach: "Ir seid undankbar tier, Undarmlich handelt ir mit mir Und zieht mich hin on alle gnad Uber stod und stein, durch tiesen kat.

<sup>41. 18</sup> vergahen, eilig wiebersagen, wie im Mhb. Im Text als Drudfehler "vergeht". — 35 Evangelium Bucae 12, 48. 42. 4 unbarmlich, ohne Erbarmen.

| Das tut mich warlich fer verbrießen,  |    |
|---------------------------------------|----|
| Und ir mich nicht lagen genießen,     |    |
| Daß ich euch fast eur ganges leben    |    |
| Bon meinen blettern gegen geben."     | 10 |
| Da sprach ein ochs: "Du fibst je wol, |    |
| Wie man uns schleht die haut so voll: |    |
| Unfer feufzen folt bich je lern,      |    |
| Daß wir dich ziehen ganz ungern."     |    |
| Sobald der balt hort ir unschult,     | 15 |
| Het er auch mit ben ochsen gbult.     |    |
| Bir follen uns nicht widerfegen       |    |
| Den, die uns on irn willen legen,     |    |
| Und nicht verfolgen aus unmut         |    |
| Den, der unwillig schaden tut.        | 20 |
|                                       |    |

### Die breiundvierzigfte Fabel.

# Don Schönen und ungestalten Baumen.

Beinander muchsen in eim wald Bil baum gar icon und wolgestalt, Sod, bab mans tont abfeben taum. Daneben ftund ein kleiner baum, Unaleich, fnorrecht, an aften rauch, Den nennten bie andern baum ein ftrauch. Darumb bag er mar furg und flein, Berechtlich muft er ften allein. Der herr hub, bem ber wald gufam, Gin neues baus ju bauen an, 10 Befalh, man folt im wald umbichauen, Die iconen hoben baum abhauen, Damit bas gbeu murd aufgefürt. Db etwas ba wer ungeziert Und nicht zu feinem bau wer tüchtig, 15 Das möcht bleiben ften als nichtig.

<sup>42. 20</sup> unwillig, gegen feinen Billen. 43. 16 nichtig, werthlos, unbrauchbar.

Die zimmerleute giengen bin, Teten nach ires herren fin, Kellten die eichen und die tannen, Beidlugens und brachtens von bannen. 20 Da blieb ber klein allein bestan Und fprach: "Sols biefe meinung han, Sab ich bernachmals nit zu klagen Uber bie natur und ir ju fagen, Daß fie mich hat fo tlein erschaffen, 25 Beil man bie großen fo tut ftrafen. Meinr ungeschlachte muß Gott malten, Sat mich heut bei bem leben bhalten." Mir werben glert aus biefem abicht, Daß wir uns ban ju btlagen nicht, 30 Ob wir misstellig von natur; Dieweil oft wird die iconbeit faur Den iconen, und ir icone gftalt Machts in ber jugent grau und alt.

### Die vierundvierzigste Fabel.

## Dom Schwan und dem Storchen.

Plinius schreibt, wie daß der schwan Die art und eigenschaft sol han, Daß, wenn er mit dem tod sol ringen, So hebt er lieblich an zu singen. Das hört der storch und trat hinzu, Sprach: "Lieber freund, was tustu nu? Wilt dich jest erst in freuden üben, Da du dich billich soltst betrüben, Weil sunst all tier dahin geneigt, Wenn sich der tod an in erzeigt,

<sup>43. 27</sup> ungeschlachte, Hählichkeit, Ungefügigleit, Untauglichkeit. — 28 behalten, ethalten. — 31 miskellig, schlecht gewachen. 44. 1 Blinius schreibt, Hist. natur. X. c. 32. Olorum morte narratur stebilis cantus (falso ut opinor allquot experimentis).

| Wenn sie des todes schmerz empsinden."<br>Da sprach der schwan: "Hei, bruder, nein;<br>Barumb solt ich jest traurig sein, | 15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Warumb solt ich jest traurig sein,                                                                                        | 15 |
|                                                                                                                           | 15 |
| Weil ich mein zeit erfüllet hab                                                                                           |    |
| Und kum jest aller unlüst ab?                                                                                             |    |
| Mich wird des weidmans strick nit worgen;                                                                                 |    |
| Auch darf ich für die speis nit sorgen                                                                                    |    |
| Und far in gutem fried dahin:                                                                                             |    |
| Drumb billich sing und frolich bin."                                                                                      | 20 |
| M Fürwar, wenn man es wol bedecht,                                                                                        |    |
| Was nupes uns der tod einbrecht,                                                                                          |    |
| Der allen unfall bannen reumt,                                                                                            |    |
| Daß uns tein fel noch trantheit seumt,                                                                                    |    |
|                                                                                                                           | 25 |
| Solt uns billch nach bemselben tag                                                                                        |    |
| Mit großer gier herzlich verlangen,                                                                                       |    |
| Und in mit aller freud empfangen.                                                                                         |    |

## Die fünfundvierzigste Fabel.

# Von einer Franen, die iren fterbenden Man beweinet.

Es war ein mal ein junges weib,
Gar wolgetan und schön von leib,
Dieselb het auch ein jungen man;
Den kam ein eilend krankheit an,
Daß er sich legen must zu bet.
Die krankheit in fast engsten tet,
Daß er auch mit dem tode sacht.
Den het die frau in guter acht,
Betrübt sich des so mechtig ser,
Daß sie auch kaum kunt reden mer.

<sup>44. 23</sup> bannen, von bannen, hinweg. — 24 feumen, aufhalten, binbern, befchweren. 45. 7 facht, focht, rang. — 8 in guter acht haben, werth halten.

|   | Da sprach ir vatter: "Tochter mein,<br>Bitt, wöllest nit so traurig sein. |     |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Burd dir jest schon der man absterben,                                    |     |
|   | 3ch wolt dir umb ein andern werben.                                       |     |
|   | Ich weiß auch, daß berfelb für allen                                      | 15  |
|   | Dir baß benn bifer folt gefallen                                          | 10  |
|   | Und dich wol bald also gewehnen,                                          |     |
|   | Daß dich nit barfft nach bisem sehnen."                                   |     |
|   | Darab erzörnt die junge frau                                              |     |
|   | Und sprach zum vatter: "Auf mein treu,                                    | 20  |
|   | Ir febt, ich bin betrübtes bergen;                                        | 20  |
|   | Dennoch vermert ir mir den schmerzen,                                     |     |
|   | Daß ir mir fagt vom andern man:                                           |     |
|   | Das wort ich zwar nit boren tan,                                          |     |
|   | Daß aus meins franken mannes liebe                                        | 0.5 |
|   | Ich mich gar herzlich ser betrübe."                                       | 25  |
|   | Bald tet derselbig man verscheiden,                                       |     |
|   | Darab ber frauen berglich leiben                                          |     |
|   | Mit traurigkeit ward ser vermert,                                         |     |
|   | Wie uns die folgend tat belert.                                           |     |
|   |                                                                           | 30  |
|   | Mit weinen sie den man beklagt,                                           |     |
|   | Daneben auch irn vatter fragt                                             |     |
|   | Und sprach: "Ich bitt, mir sagen wöllen,                                  |     |
|   | Wie ists umb den jungen gesellen,                                         |     |
|   | Bon dem ir heut gesaget hat?                                              | 35  |
|   | Ist er auch bie in bifer stadt?                                           |     |
|   | Ir seht, wo mich der schuh jetzt drückt,                                  |     |
| - | Ob ich meins leids mocht werden erquickt."                                |     |
| ٦ | hie mag man feben, wie bie frauen                                         |     |
|   | Ir manner meinen mit all trauen.                                          | 40  |
|   | Bei bem fie zwenzig jar gefeßen,                                          |     |
|   | Könnens in einer ftund vergeßen;                                          |     |
|   | Doch wißens vil davon zu maschen.                                         |     |
|   | Ift gleich, als wenn einr tauft ein taschen                               |     |
|   | Und braucht sie lang, biß sie wird alt                                    | 45  |
|   | Und im on all gefar entfallt,                                             |     |
|   | Get bin gum framer, tauft ein neu:                                        |     |
|   | So ists auch um der frauen reu,                                           | _   |

<sup>45. 25:</sup> aus Liebe ju meinem tranten Mann. — 30 belert, im Drud "lert"; fehlt also eine Silbe, die wir hingugefügt haben. — 35 hat, habt. — 43 waf den, ichwagen. — 48 reu, Schmerg, Araner.

| Many in his many fauton of               |    |
|------------------------------------------|----|
| Wenn in die männer sterben ab,           | •  |
| Wie ich oftmals gesehen hab.             | 50 |
| Wie man sunst von einr andern fagt,      |    |
| Welch auch irn toten man beklagt,        |    |
| Der am karfreitag war verscheiben,       |    |
| Drumb fie fich mut mit großem leiden.    |    |
| Ir mutter troftet fie und fprach:        | 55 |
| "Mein tochter, laß das trauren nach,     |    |
| Was gschehen ist, das ist geschehen.     |    |
| Wil dir einst umb ein andern sehen,      |    |
| Daß du dich trösten mögst damit."        |    |
| Sie sprach: "Bor disen oftern nit!       | 60 |
| Er hat mirs herz also besegen,           | -  |
| Daß ichs nit kan so bald vergeßen."      |    |
| Davon ich jest nit mer wil fagen;        |    |
| 3ch forcht, fie mochten mich verklagen   |    |
| Und so ir ungunst auf mich laben.        | 65 |
| Beger, daß ich mich hut fur ichaben,     |    |
| Behalt ber frauen gunft und buld,        |    |
| Denn daß ich wurd von in beschulbt       |    |
| Alls der nit anderst bet ju schaffen,    |    |
| Runt nichts benn nur bie frauen strafen. | 70 |
| Wiewol die feder jest gern wolt,         | •• |
| Daß ich von in mer schreiben solt,       |    |
| Daß fie gut fein zu bofen fachen,        |    |
| Irs gfallens konnen weinen, lachen,      | •  |
| Unbstendig, gidwegig, schnell zu liegen, | 75 |
| Mit bhendigkeit den man betriegen:       | 10 |
| Das wil ich jetund alles sparn;          |    |
| Mir ist schier allzu vil entfarn.        |    |
| were the latter and were confuent.       |    |

<sup>45. 68</sup> beichulbt, beichulbigt.

### Die fechsundvierzigfte Fabel.

# Dom Weibe, die ires Bulen Abzug beweinet.

Man fagt von einem geilen weib, Die bet iren unteufchen leib Mit einem jungen gfelln vermischt Und im schier alles abgewischt, Als gelt und gut bet im die braut 5 Abtrieben sonder wormekraut; Im ward vom felben bab und bis Sein fleid gar bunn, ber fedel fpis. Als er nun scheiden muft von ir, Beinet fie aus ber maßen fer, 10 Wolt fich von niemand troften lagen. Ir afpiele fraget fie: "Bas maßen Beinftu fo fer? Laß bifen mandern; Bet er beut, morgen frigft ein andern." Sie fprach: "Ich fibe, bu foltst wol meinen. 15 Daß ich fein abschied folt beweinen? Rein gwar, bes bin ich berglich fro. Sondern er bat ein mantel bo, Daß ich im ben nit mag abrauben, Er bient mir wol zu einer ichauben, 20 Daß ich im ben fo lagen muß, At mir pormar ein schwere buß." T Die fabel lert, baß buren art Bon end ber welt noch nie gut wart. Daran gebent ein junger gfell, 25 Der folde frauen bulen wöll, Daß er fich folder bulicaft icheme Und ju ber ee im eine neme, Die in für augen belt alleine; Bei ben anbern findt er feine. 30 Gott geb, fie ban fic, wie fie wöllen, So barfftu in nicht glauben ftellen.

<sup>46. 4</sup> abwischen, heimlich und liftig abnehmen. — 6 286 rm efraut, Burmfraut, Tanacotum. — 20 ichaube, langes Rleib, Rod, Mantel. — 31 fie han fich, geberben, benehmen fich; vgl. bie 39. Fabel, 20.

| So lang du hast gab ober gelt,         |    |
|----------------------------------------|----|
| So lang sie etwas von dir helt         |    |
| Und hat bich lieb zu allen zeiten,     | 35 |
| Sonderlich aber auf ber feiten,        |    |
| Da dir die tasche pflegt zu hangen:    |    |
| Darnach hats tag und nacht verlangen.  |    |
| Wenn sie dir die hat ausgereumt,       |    |
| Sie dich bei jederman verleumdt;       | 40 |
| Darnach schleht fie bich in bas gras.  |    |
| Denn sagft: mas falscher lieb ift bas! |    |
| Ein fußes liedlin fie bir fingt        |    |
| So lang als bir ber pfenning klingt;   |    |
| Saft nit mer gelt, fürüber trab!       | 45 |
| Ein andern ber! ber ift schabab.       |    |
| So get die welt jest auf und ab.       |    |

## Die fiebenundvierzigste Fabel.

# bon der fliegen.

Dier pferde zohen einen wagen,
Die tet der furman weidlich jagen,
Also daß vom emsigen traben
Ein großer staub sich het erhaben.
Und auf dem wagen saß ein fliegen,
Die hub gar weidlich an zu liegen,
Sie sprach: "Ir leut, seht zu, habt acht,
Den großen staub hab ich gemacht!"

The saß ander leut tetigs betreiben,
Daß wöllen sie in selb zuschreiben.

<sup>46. 36</sup> Bgl. bazu Balbis' Parabel vom Berlorenen Sohn (herausgegeben von A. Höfer), B. 685—688. "Rah buffer fiben mi vorlanget, It mein be, bar de taiche hanget, Dat is de Sate, de mi hir helt"; jo fpricht die Buhlerin zum Berlorenen Sohn.
47. 3 em sig, mhd. emzic, fortwährend, anhaltend.

Damit sie sich vil mer besteden Und in der lügen bleiben steden. Der rosdreck, als er gestoßen kam Und undern schönen äpfeln schwam, Het er sich nicht zum apfel gmacht, Er wer wol blieben unbelacht.

15

5

10

15

20

# Die achtundvierzigste Fabel.

# pom Ael und der Schlangen.

Es sprach ber ael zu einer schlangen: "Wie fomts, baß mich bie leut fo fangen, Und bu und ich find einer moß, Un leng und bid ichier gleiche groß, Und boch fein fischer auf bich belt, Mit angeln ober reusen stellt?" Da fprach bie ichlang: "bor, wies zuget: Wer mich ju faben underftet. Sich mir mit frevel widerfest, Der bforgt fich, daß er werd verlett Bon mir, berhalb tut er mir nit: Darumb ban wir all beide frieb." M Benn einer fibet ein bofen man, Den get nicht leichtlich feindlich an, Besorgt fich, baß er in auch zwad, Und bentt, er bab auch ftabl im fad. Ber einen wil freventlich leten, Der muß fo vil entgegen feten. 3mei meßer, gleiche scharpf all beib. Belt eins bas ander in ber icheid.

<sup>47. 15</sup> Walbis IV, 48: Nos poma notamus. 48. 3 moß, Maß. — 18 jo vil, ebenso viel.

## Die neunundvierzigfte Fabel.

# bom Efel, Affen und Manlwerf.

Der efel fich beklagen tet Bar fer, baß er fein horner bet. Derhalb man in ftets werlos find. Der aff sprach: "Sib, was mir zerrinnt! Wiewol ich hab mein gliber gang, Doch felt mirs binden an bem ichmans. Damit mocht ich mein icham bebeden Und bes sommers bie fliegen schreden. 3ch mags wol mit der warheit jeben, Wir find beid gar übel verfeben 10 Bon ber natur, die an uns hat Bergeßen solch nüten vorrat!" Der maulmerf fprach: "Ir tollen tier, Seht, mas gebrechens ift an mir! Ir habt fürmar ju flagen nicht, 15 Ir habt eur gliber und geficht. Daffelb euch wol ergeben mag, Daß ir mögt febn ben bellen tag, · Welche mir nun nimmermer erlaubt, Ewig bin ich meins gfichts beraubt. 20 Drumb ichweiget ir und laßt eur flagen: Sold übel muß mein leben tragen." T Dig ift gfagt eigentlich zu benen, Die fich nach fremder brufung febnen, Mit irm eigen wefen und leben 25 Ronnen fich nit zu frieden geben. Dieselben sein gleich wie die affen, Die auf eins andern wesen gaffen, Gins fremben brufs fie fich vermeßen, Damit irs eigen tuns vergeßen. 30 -In irm beruf ift in gar ant, Suchen allzeit ein begern ftant, Iren fürwig bamit zu laben. Wenn fie fich benn verneuert haben,

<sup>49. 4</sup> gerrinnt, abgeht, gebricht. — 24 brufung, Beruf, Stanb, Beichaftigung. — 34 fich verneuern, einen neuen, andern Beruf ermahlen.

| Findens baselben großen greuel,          | 35 |
|------------------------------------------|----|
| Bulest tomt über fie ber reuel,          |    |
| Wenns tommen ju größerm unglud,          |    |
| Und mogen bennoch nit gurud.             |    |
| Denn woltens, daß fie weren blieben      |    |
| Und ir gewerb mit fleiß getrieben.       | 40 |
| Drumb rat ich eim jedern bei leib,       |    |
| Daß er in seiner brufung bleib           |    |
| Und hab ber acht zu allen zeiten:        |    |
| So bitet er für Gott und ben leuten.     |    |
| Der fürmit uns fo fer geheit,            | 45 |
| Berblendet also gar die leut,            |    |
| Daß über sein ampt ein jeder klagt,      |    |
| Wie der poet davon auch sagt.            |    |
| Ein jeden dunkt, feins nachbaurn flachfe |    |
| Bil beger benn ber sein aufwachse,       | 50 |
| Und daß seins nachbaurn tu allzeit       |    |
| Vil mer milch benn die seine geit.       |    |

## Die funfzigfte Fabel.

# Don Schiffleuten, welche in Noten die Beiligen anriefen.

Es warn einsmals auf eine zeit
In einem schiff vilerlei leut
Zusamen auf dem wilden mer:
Den kam eilends ein sturm dort ber; Mit großem wind tet weidlich sausen, Gar grausamlichen einher brausen, Us ob ers wolt gar underdrücken Und zerschlagen zu allen stücken. Als sie nun waren in den wagen, Den tot für iren augen sahen, Da rief der ein sanct Barbarn an, Sanct Niclas und sanct Kilian,

<sup>49. 38</sup> mögen, tonnen. — 45 geheien, plagen, qualen. 50. 9 mage, mhb. wac, wages, was fich bin und ber bewegt, Boge.

|   | Sanct Adolf, ben großen seefarn,       |    |
|---|----------------------------------------|----|
|   | Sanct Clementen tetens nit fparn,      |    |
|   | Und wer fonft ein heilgen tet kennen   | 15 |
|   | Ober in mit namen wist zu nennen,      |    |
|   | Den riefens an in folden nöten,        |    |
|   | Welch sie daselb vor augen hetten.     |    |
|   | Da sprach ber schiffherr zu in allen:  |    |
|   | "Eurs bittens trag ich tein gefallen,  | 20 |
|   | Denn ir bittet gang unbebacht.         |    |
|   | Die heiligen haben teine macht,        |    |
|   | Sie habens benn von Gott erbeten.      |    |
|   | E benn sie samtlich zu im treten       |    |
|   | Und durch ir fürbitt hilf erlangen,    | 25 |
|   | Dieweil ist es umb uns ergangen,       | 20 |
|   | Mögen dieweil wol all ertrinken        |    |
|   | Und in des meres grund versinken.      |    |
|   | Drumb rufet Gott an allefant,          |    |
|   |                                        | 90 |
|   | Der heilgen bilf ift lauter tant.      | 30 |
|   | Gott ists allein, ber helfen tan:      |    |
|   | Den rufen wir in noten an."            |    |
|   | Sie folgten all des schiffherrn ler,   |    |
|   | Riefen Gott fleißig an, baß er         |    |
|   | Ir bitt wolt gnediglich entpfahn,      | 35 |
|   | Ir not im lan zu herzen gan            |    |
|   | Und in gnediglich hilf verleihen,      |    |
|   | Sie aus des todes noten freien.        |    |
|   | Gar bald geschahs; nach irem willen    |    |
|   | Tet sich der wind und waßer stillen.   | 40 |
| T | Diß gspräch ist wider die papisten,    |    |
|   | Die sein die rechten widerdriften,     |    |
|   | Die Gott wol bei bem namen tennen      |    |
|   | Und mit bem mund ein vatter nennen,    |    |
|   | Sprechen: ben rechten Gott wir meinen; | 45 |
|   | Doch mit ber tat in ftrade verneinen,  |    |
|   | Und ift ir berg gar weit bavon,        |    |
|   | Wie das anzeiget all ir tun;           |    |
|   | millorder mm is imit,                  |    |

<sup>50. 18</sup> feefarn, Seefahrer. — 26 bieweil, unterbeffen, bis bahin. — 41 giprach, Rebe, Bortrag, Erzählung. — Abstemius fagt nur: Bo man bie hulfe eines Mächtigern haben tann, foll man nicht gu Schwächern feine Zuflucht nehmen.

| Leren, man fol ber beilgen fürbit        |    |
|------------------------------------------|----|
| In keinem weg verachten nit,             | 50 |
| Sie ern mit feiren, fasten, beten,       |    |
| Sie konnen uns für Gott vortreten,       |    |
| Belchs doch die gröst Gottslesterung,    |    |
| So reden mag menschliche zung,           |    |
| Daß man Gotts wert ber creatur           | 55 |
| Bufdreib und einem menichen pur.         |    |
| Denn Gott hat gfest fein lieben fon      |    |
| Neben fich in ben bochften tron,         |    |
| Uber himmel, erben, tot und leben        |    |
| Alln göttlichen gewalt gegeben,          | 60 |
| Und auf der höhe des bergs Tabor         |    |
| Befalh er, daß man im gehör              |    |
| In allen noten geben folt.               |    |
| Drumb fpricht auch Chriftus, bag er wolt |    |
| In aller not, angft und elend            | 65 |
| Bei uns fein bif an der welt end.        |    |
| Das wölln wir im als driften glauben     |    |
| Und im fein herrlichkeit nicht rauben,   |    |
| Wie die tollen papisten pflegen,         |    |
| Die uns mit totenbein wölln fegen.       | 70 |
| Die laß man faren, wer fie find,         |    |
| In Gottes fachen find fie blind.         |    |
| Wir wöllen uns an Chriftum halten        |    |
| Und über uns in lagen malten.            |    |
| Er ist ber fels; wer auf in baut         | 75 |
| Und seiner gottlichen bilf vertraut,     |    |
| Der ist erlöst aus aller not             |    |
| Und sicher vorm ewigen tob.              |    |

<sup>. 50. 64</sup> Evangelium Matthai 28, 20. - 70 totenbein, Reliquien.

## Die einundfunfzigfte Fabel.

# bon Sifchen, die aus der Pfannen fprungen.

Klein fischlin het einsmals ein koch, Die waren frisch und lebten noch, Warfs in ein pfann mit beißem ichmals Und tat bazu ein wenig falz. Da fprach einr von benfelben fischen: 5 "Lieben bruber, laßt uns bin wischen Und fpringen bin aus bifer pfannen: Das beiße ichmals wird uns funft gannen." Sie fprungen allesam eintrechtig Mus ber pfannen ins feur mechtig. 10 Die fie bas feur fast brennen tet. Ir rat fie balb gerauen bet, Sprachen: "Wir fein eim fleinen ichaben Entgan und ban auf uns geladen Ein größer pein und bas verberben: 15 Dit ichmergen mußen wir all fterben." Menn wir fallen in ungelude. Solln wir uns wißen recht ju fchide, Daß wir nicht, wenn wir flieben wöllen, Gin flein unglud eim größern ftellen, 20 Mls, wenn wir wölln ein fleines meiben, Fallen in ein vil größer leiden. Ber oft bem regen wil entlaufen, Im großen maßer tut erfaufen, Ber die Caribb entflieben mil, 25 Der fellt gemeinlich in die Cill.

<sup>51. 8</sup> gannen, beißen. — 20 ftellen, an die Stelle fegen. — 21 als, alfo, jum Beifpiel. — 25 Caribb, Charpbbis. — 26 Cill, Schla.

## Die zweiundfunfzigfte Fabel.

# bon Cieren, bogelen und Sischen.

Es gicah einsmals auf eine zeit, bub fich ein großer bofer ftreit; Die vögel über die tier klagten, Mit einem feindsbrief in absagten. Sie wolten ju gelegnen zeiten Sich ruften, wiber fie zu ftreiten. Des erschraden gar fer bie tier Und fprachen: "Sollen ftreiten wir Mit den vogeln fo boch bort oben. Die schlacht wir icon verloren haben." 10 Der biber fprach: "Bolt nicht verzagen! 3ch wil euch meine meinung fagen: Die fifch im maßer find bebenb, Rönnen schwimmen an alle end: Mit ben wölln wir in bifen fachen 15 Ein frieden und verbundnus machen: Benn wir die ban auf unfer feiten, Bölln wir die vogel wol bestreiten." Sie schickten bin jur felben stund Und machten mit in ein verbund, 20 Daß fie es folten belfen retten Und zu in in den nöten treten. Die fische namen an ben pact Und versiegelten den contract: Sie folten sich als guts berfeben; 25 Burd in etwas zuwidern ascheben, Soltens bei zeiten zeigen an, Sie wolten treulich bei in ftan. Boten ben vögeln an bie schlacht: Die ruften fich mit aller macht. 30 Soch in ber luft ein großes ber, Stellten fich bapfer ju ber mer. Die tier goben beufig zu felb Und schlugen ba auf ire zelt.

<sup>52. 33</sup> heufig, haufenweife.

|   | Das anber Buch.                                                         | 235 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Bolten bie wagenburg nicht reumen,<br>Schidten jun fischen ohne feumen, | 35  |
|   | Daß fie bald wolten außher laufen<br>Und machen ben verlornen haufen,   |     |
|   | Das wer ir bitt und höchst begern,                                      |     |
|   | Denn jest die feind fürhanden wern.                                     | 40  |
|   | Da antworten bieselben fisch:                                           |     |
|   | Zu lande weren sie nicht risch,                                         |     |
|   | Sie fonten weber gen noch reiten,                                       |     |
|   | Ronten auch nicht zu felbe ftreiten;                                    |     |
|   | Bu maßer wöllns tun, mas fie follen:                                    | 45  |
|   | Darnach möchtens ir ordnung ftellen.                                    |     |
|   | Solds ward ben tieren angesagt;                                         |     |
|   | Da warens an in felbst verzagt,                                         |     |
|   | Dorften fich raus begeben nit,                                          |     |
|   | Drumb suchtens bei ben feinden fried.                                   | 50  |
| 7 | Du folt mit ben nicht freundschaft machen,                              |     |
| • | Die in widerwertigen sachen,                                            |     |
|   | Wenn bich ber feind gebenkt zu legen,                                   |     |
|   | Mit feinem troft mogen entfepen,                                        |     |
|   | Sondern hilf fuchen bei bem man,                                        | 55  |
|   | Der dich in nöten retten kan.                                           | •   |

## Die breiundfunfzigste Fabel.

# Dom kargen Legaten und den Spielleuten.

Es war ein legat ausgesant
Bom fürsten in ein frembes lant.
Dasselb etlich spielleut vernamen,
Im für zu pseisen zu im kamen,
Seinen unmut damit zu stillen
Und mit seim gelt ir sedel füllen.
Als das vermerkt derselb legat,
Durch sein diener die spielleut bat,

<sup>52. 38</sup> ber verlorne hanfe, vgl. oben G. 63 Anmert. 18.

•

| Daß sie jest wolten von im bleiben,<br>Es wer nicht zeit, kurzweil zu treiben,<br>In freuden könt er sich nicht üben,<br>Billich müst er sich ser betrüben;                                                                              | 10         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Denn im wer jetand zeitung kommen,<br>Hets auch warhaft durch schrift vernommen,<br>Welch im erst heut wer kommen her,<br>Daß im sein mutter gstorben wer.<br>Als solchs erhorten die spielleut,                                         | 15         |
| Sprachen: "Allhie werden wir heut<br>Zwar kein großes trinkgelt gewinnen,<br>Gut ists, wir machen uns von hinnen."<br>In dem ein ander gast kam dar,<br>Der dem legaten gfreundet war.                                                   | 20         |
| Wie er sein trauren het gehort,<br>Wolt im geben ein tröstlich wort<br>Und sprach: "Wie ich vernommen hab,<br>Ist euch eur mutter gstorben ab.<br>Nun sagt mir doch, wenn ists geschehen                                                 | 25         |
| Und ir sie habt zuletst gesehen?"<br>Er sprach: "Jch muß euch sagen zwar,<br>Es ist jezund wol vierzig jar,<br>Daß mir mein liebe mutter starb,<br>In einer pestilenz verdarb."                                                          | <b>3</b> 0 |
| Da lacht ber freunt und merket wol, Daß der legat war listen voll Und het sich drumb traurig gestellt, Daß er behalten möcht sein gelt.  ¶ Die kargen sein also gestißen,                                                                | 35         |
| Daß ir auch niemand kan genießen: Zu werben brauchens list und sinne, Wie sie nur mögen gelt gewinnen. Wenn sies mit müe versamlet han, Gar schwerlich mögen sie davon Und laßens wol einr lügen walten, Daß sie mögen ir gelt behalten. | 40         |

<sup>53. 22</sup> gfreundet, befreundet. — 43 malten laffen, als Mittel gebrauchen.

## Die vierundfunfzigfte Fabel.

## bon einem Cardinal und seinem Freunde.

Es ward ein boctor auf ein mal Bu Rom erwelt zum cardinal, Bom bapft zu folder herlichkeit Berufen burch fein gichidlichkeit. Der bet ein furzweiligen frünt; 5 Als dem dasselbig ward verkunbt, Daß ber boctor geforen wer Bum cardinal, ein großer berr, Im zu munichen ba zu im trat Blud, beil zu folchem großen ftat. 10 Wie in der cardinal erfach. Mit hönschen worten ju im fprach: "Freunt, fagt, woher tut ir mich kennen, Daß ir mich jest mit namen nennen?" Nicht lang ber man bedachte fich 15 Und antwort im gang lecherlich Und fprach: "Erwirdigfter fingor, Groß mitleiden hab ich verwor Mit eur perfon und irem gleiche. So bald ir werdt aus armen reiche. 20 Daß man euch gnedige berren nennt, Buband fich feiner felber fennt. So werdt ir durch hoffart betaubt Und all eur finne gar beraubt, Und so gar jemerlich verblendt, 25 Daß ir eur beste freund nicht tennt." M hoffart ift fold ein große plag. Daß mans nit gnug aussprechen mag, Und tut die leut fo gar betoren, Daß in verget beib febn und boren. 30 Die finder, wenn fie boch gebeiben Und in Gott reichtum tut verleiben.

<sup>54. 4</sup> burch, wegen. — 10 ftat, Stanb. — 16 lecherlich, fpöttisch. — 18 verwor, fürwahr.

| Tut fie ber hohmut undernemen,              |    |
|---------------------------------------------|----|
| Daß fie fich irer eltern fchemen.           |    |
| Ein ander geschicht muß bie anzeigen,       | 35 |
| Ift biefem gang und gar entgegen.           |    |
| Man lift von eim Alberto Magno,             |    |
| Dem hochgelerten philosopho,                |    |
| Ein schwab, geborn von Lauingen,            |    |
| Ram durch sein tunft zu hohen dingen,       | 40 |
| Bischof zu Regenspurg ertorn.               |    |
| Weil er nun nicht war ebel gborn,           |    |
| Schemt er fich boch feinr eltern nit:       |    |
| Er schickt nach in, befalh bamit,           |    |
| Daß man in brechte ros und wagen,           | 45 |
| Und ließ in auch daneben sagen              |    |
| Bon seiner er und fürstenstant,             |    |
| Wer ein bijchof, het leut und lant.         |    |
| Die botschaft sie mit freud annamen,        |    |
| On alles seumen zu im kamen.                | 50 |
| Aus guter meinung biß bedachten,            |    |
| Daß sie in gute kleiber machten,            |    |
| Daß sie vor solchem großen herrn            |    |
| Gekleidet giengen auch zun ern.             |    |
| Da er sie nun all beid ansach,              | 55 |
| Mit hartem ernst zu inen sprach:            |    |
| "Was vor leut, und woher seid ir,           |    |
| Daß ir so kummen rein zu mir?"              |    |
| Die mutter sprach mit vilen zehren:         |    |
| "Barumb habt ir uns tun begeren,            | 60 |
| Daß ir uns nit baß wolten tennen?"          |    |
| Er sprach: "Ich weiß euch nicht zu nennen." |    |
| Sie antwort balb: "Ich armes weib,          |    |
| Ich hab euch ja in meinem leib              |    |
| Getragen, mit ben bruften gfeugt,           | 65 |
| Mein mutterliches berg erzeigt.             |    |
| Und bifen man, mein lieben alten,           |    |
| Solt ir billch für eurn vatter halten."     |    |
| Der bischof sprach: "Rein, auf mein treu!   | _  |
| Mein mutter war ein arme frau,              | 70 |

<sup>54. 33</sup> unbernemen, überfommen, bewältigen. — 49 Die Quelle biefer Ergahlung, bie ben Thatsachen wiberspricht, weiß ich nicht nachzuweisen.

| Ein armer müller mein vatter war,       |    |
|-----------------------------------------|----|
| Mit staub und klei besteubet gar,       |    |
| Nert fich feinr teglichen arbeit,       |    |
| War nicht mit lundschem tuch getleibt." |    |
| Da giengens bald von im hinab,          | 75 |
| Legten die guten kleider ab,            |    |
| Ir alte häß wider anlegten,             |    |
| Darin sie zu arbeiten pflegten,         |    |
| Und kamen für den bischof wider.        |    |
| Da bücket er sich für in nider          | 80 |
| Und nams für seine eltern an.           |    |
| Des sich verwundert jederman,           |    |
| Daß in folch er und hohe gaben          |    |
| Bur hoffart nicht hetten erhaben,       |    |
| Sein armen eltern alle güt              | 85 |
| Erzeigt aus einfeltigem gmut            |    |
| Nach forderung der zehen gbot,          |    |
| Die Gott uns allen geben hat.           |    |

## Die fünfundfunfzigfte Fabel.

# Wie ein Jüngling ein alten Man belacht.

Jest ists in aller welt gemein,
Den großen oft belacht der klein,
Wenn er an im nur siht ein seil,
Der im wird selber oft zu teil,
Und e er sich hütet darfür,
So helts im selber vor der tür.
Desgleich von einem jungen gschach,
Der einen alten man ersach,
Welcher vor alter sich must bucken,
Als het er bogen auf dem rucken.
Den tet derselbig jüngling fragen,
Sprach: "Wie teur gebt ir mir den bogen,

<sup>54. 74</sup> lünbisch tuch, nieberländisches, von Lethen (Lugdunum). — 77 häß, mhb. haz, haeze, Rleibung.

Den ir auf eurem ruden tragt?" Da antwort im ber alt und fagt: "Gi, lieber fon, bein gelt halt in 15 Auf größern frummen und gewin. Die woltstus fo unnut bingeben? Wirdftu auch achtig jar erleben, Solt wol ein bogn umbfunft betummen, Der wird bich gleich wie mich jest frummen." 20 Man fol die alten nicht belachen Ober ju eim spotvogel machen, Beil niemand, ben die jar betagen, Des alters unluft fan abtragen. On ber feinr alten jar wil benten, 25 Laß fich frisch in ber jugent benten.

Die fechsundfunfzigfte Fabel.

# bon einem unvorsichtigen Alten.

Don eim unvorsichtigen alten Sagt man, ber bet fich lang enthalten Reusch, biß er mard siebenzigjärig, Runglecht und umb ben topf graubarig. Der nam ein birn von achtzeben jarn Bur ee; ba fie beinander marn, Und er die pflicht geleisten folt Und funt boch nicht, fo vil fie wolt, Sprach er: ,,3ch fibe wol, wie fichs helt, Mein leben bab ich übel bitellt: In meiner jugent bet fein weib Bu notturft und gur geitvertreib; Jest ifts auch widerfinns getan Und hat mein weib auch keinen man." ¶ Ein jebes bing frigt rechten bicheit, Wenn als geschicht zu rechter zeit;

10

<sup>55. 22</sup> zu eim fpotvogel machen, zum Rarren haben. — 24 abstragen, abwerfen. — 25 on, ausgenommen, nur. 56. 13 widerfinns, widersinnig, verkehrt.

Ja, wer folchs alles wol verftund, Die rechte zeit stets treffen tunt, Bist sich stets in die zeit zu schiden, Dem mufts in allen sachen gluden.

20

# Die siebenundfunfzigste Fabel.

# bom Adlar und der Ageln.

Die apel einst ben ablar bat, Sprach: "Remt mich boch in euern rat, Und wöllet mich einschreiben laßen Under eur freund und bausgenoßen; Das wil ich ftets mit treu und bulben 5 Begen euch und bie eurn verschulben. Ja, wenn irs recht zu berg wölt nemen, So babt ir euch mein nicht zu ichemen; Die gteilten febern ichon an mir Dienen jum fcmud und hofes gier; 10 Bin auch geschwetig und wol berebt: Wenn ir mir etwas bfelben tet. Bolt ich feins ichweigens mich anmagen, Kurm maul tein fpinnweb wachfen lagen." Der ablar fprach: "Das tet ich gern, 15 3d bet mich aber zu befern, Bas beimlich gerebt wird in bem haus, Das brachtst bei allen nachbaurn aus." M Wer schweger und die orenblafer, Die flaumstreicher und feberlefer 20 Bei fich im bause wonen läßt. Det bet fürwar auch gerne gaft.

<sup>57. 6</sup> verschulben; vergelten. — 16 beferen, befahren, befürchten. — 22 gerne, wie im Mhb., leichtlich, oft.

# Die achtundfunfzigste Fabel. Nom Bauren und einer Mans.

In einem borflin faß ein baur, Dem ward für großer armut faur Sein leben und von tummer schwer: Doch war er aus ber maßen fer Rurzweilig, fein lecherlich bogen Im unglud nicht tont underlagen. Demfelben marb fein armes haus Mit feur angundt, bag er lief draus; Und wie ers nicht erretten funt, Barmt fich und mit ben andern ftund, Sabs an; verlorn war all fein boffen. Ein meuslin tam bald ausber afcbloffen. Dacht auch ju flieben folden brand; Der baur ermischts mit feiner band Und fprach: "Du bos, undankbar tier, Beils wolgieng, bliebftu ftets bei mir, Sest fleubst von mir im ungeheur!" Balb warf ers in baffelbig feur. Die fabel aibt uns underscheid 3mifden freunden in lieb und leid: Rein falscher freund nimmer bestet In not, wenns an ein treffen get; Welcher aber, wenns glud binfellt, Keft, tapfer bei seim freunde belt In noten wie ein biberman, Den fol man feten oben an.

10

15

20

<sup>58. 17</sup> ungeheuer, mbb. ungehiure, Ungemach.

### Die neunundfunfzigfte Fabel.

## Dom Krametvogel und der Schwalben.

Der trametvogel rümt sich ser Und rechnets im ju großer er. Wie er tundschaft und wonung halben Freundlich geschwetet mit ber schwalben, Belch im bet globt und jugefaat. 5 So fern ims gliebt und felber bhagt, Und bag ers auch anseh fürs best. Solt bei ir wonen in irm nest. Sein mutter fprach: "Du toller tor, Die nimitus jest fo nerrisch vor? 10 Beift felb nicht, wie fiche mit bir belt: Du bift erzoben in ber felt, Wonst auf grünem wachholderstrauch: So fist die schwalb im warmen rauch: Du aber tanft tein bis erleiden. 15 Drumb werdt ir euch bald mußen icheiden." ¶ Du folt mit bem nit freundschaft machen In gringen noch in großen fachen, Much folt bich nicht zu im gefellen, Den fitten und leben von bir ftellen. 20 Darumb mach bich nur bem gemein, Des fin mit bir ftimmt überein; Gelert bei glert und reich bei reich: Denn gleiche ochfen gieben gleich.

<sup>59. 20</sup> ben, Drudfehler: bes. — 21 gemein machen, Gemeinichaft haben mit.

# Die sechzigste Fabel. Von einem Klensener.

Die erfarnheit lert jeberman, Wies der natur ist angetan. Daß fie bei paren tomen gamen, Sich meren mußen und befamen, Alles, mas unberm himmel lebt; 5 Und wer bemselben wiberftrebt, Der wiberftrebt Gotts orbenung, Die er fest über alt und jung. Wer fich bavon absondern wil, Derfelb entpfindt oft unglude vil 10 Und bringt fich felb in ungemach, Bie einst eim jungen gfellen gichach. Der gab fich jung in ein waldtlofter: Dafelben mar es felten oftern. Und gimt mit feufcheit feinen leib, 15 Daß er noch fahe noch rurt tein weib. Wolt fo fein zeit zubringen gar. Er tam ins fünf und zwenzigft jar, Daß er biß an bie felbig zeit Bon folder fund fich bet gefreit. 20 Da bubs an und in bart anfact Seins vatters unglud tag und nacht, Daß er bafür kein rue nit bet. So frant ward, baß er lag ju bett. Man fabe, bag nicht bie frantheit icherst. 25 Da wurden gfordert gute ergt, Bon feinen freunden fleißig gbeten, Daß nach bermög ben franken retten. Brauchten, mas fie betten erfarn, Sie wolten bran tein gelt nicht fparn. 30 Die erzte fprachen: "Er bat ben geil: Es hilft kein kraut für bifen feil,

<sup>60.</sup> Neberschrift. Rleusener, Rlausner. — 14 felten oftern, felten ein fröhliches Geft. — 15 zemen, praes. zime, bezähmen. — 16 rüren, berühren. — 20 gefreit, frei gehalten. — 22 feins vatters unglud, euhhemistich, baselbe Leiben, woran sein Bater gelitten.

|    | Denn daß man heimlich fommen bieß         |            |
|----|-------------------------------------------|------------|
| •  | Ein frau, die im ein aber ließ."          |            |
|    | Er sprach: "Ce ich ein weib einlaß,       | 35         |
|    | Solt mir auch nimmer werden baß,          |            |
|    | Daß sie mir meinen leib anrür,            |            |
|    | Den tot fies ich lieber bafür."           |            |
|    | Zuletst mit bitt ward überwunden          |            |
|    | Bon ben freunden, die umb in stunden;     | 40         |
|    | Auch baß er retten möcht das leben,       | -          |
|    | Tet sich zuletst darin begeben.           |            |
|    | Da ward im auf dieselbig nacht            |            |
|    | Ein junge frau hinein gebracht.           |            |
|    | Da schlief er fuß in irem schof,          | 45         |
|    | Daß ir beid fnie auch wurden bloß.        | <b>4</b> 0 |
|    | Wie er erwacht und morgens tagt,          |            |
|    | Mit weinen er fein tummer flagt,          |            |
|    | Für schmerzen so vil gaber floßen,        |            |
|    | Daß im fein angficht naß begoßen,         | 50         |
|    | So milt, als ob es wer geharmt,           | 30         |
|    | Das all fein freund gar fer erbarmt,      |            |
|    | Sprachen, er folt lagen bie gabr,         |            |
|    | Sich nicht bekummern all zu fer,          |            |
|    | Denn Gott wer gnedig, auch wol wust,      | 55         |
|    | Daß er daran gesucht kein lust:           | 00         |
|    | Allein von seinr trantheit zu gnesen,     |            |
|    | Bet er ein folche metten glefen.          |            |
|    | Da sprach ber gsell: "Ach nein! ach nein! |            |
|    | Dasselb ich warlich nicht bewein,         | 60         |
|    | Sondern daß ich ein junger fnab,          | 00         |
|    | Und doch nicht e geschmedet hab           |            |
|    | Sold große freud und füßigkeit,           |            |
|    | Das bwein ich jest und ist mir leid."     |            |
| €  | Ja wenn ein mensch verbieten wolt,        | 65         |
| 11 | Daß im winter nit schneien solt,          | 00         |
|    | Und daß im meien nit solt floren,         |            |
|    | Der wer ein narr für allen toren.         |            |
|    | Und der ein rappen weiß wolt baben,       |            |
|    | Tut unnut arbeit auf sich laden.          | 70         |
|    | was arrived neares and less eneares       | • • •      |

<sup>60. 42</sup> begeben, wie ergeben. - 49 gaber, Babre. - 51 milt, wie im mbb. milte, reichlich; harmen, barnen, wie im Mbb. - 67 floren, bluben.

Wenn man wil die natur verbieten, So tut sie zweimal serer wüten: Berlorn ists: art lest nicht von art, Lang sasten ist nicht brot gespart.

Die einundsechzigste Fabel.

# Dom reichen Man und seinem Knechte.

Es bet ein reicher man ein tnecht, Der war einfeltig und gang ichlecht, In allen fachen gar unenbig Und auszurichten unverstendig. Derhalb fein berr mar ungeschlömig, Rennt in allzeit ein narrenkonig: Dit foldem gipott in oft anfacht. Ruletst er auch bei im bedacht: Mein berr tut mich ein narren schelten, 3ch muß ims zwar einft widergelten! Wie er in oft also anzannt. Der fnecht auch wiber in ermannt Und fprach: "Wolt Gott, mein lieber herr, Daß ich ber narrenkönig wer; So wer auf erb tein tonigreich Un weit und größ bem meinen gleich, Ir muft auch felb fein undertan Und mich zu einem berren ban." M Dft tumte, bag einr ben anbern ftraft, Ift mit bemfelben fel behaft. Nichts befers, daß man fich erft gem Und felber bei ber nasen nem: So barf man im nit werfen für Und fprechen: ter für beiner tür!

10

15

<sup>60. 72</sup> ferer, Compar. gu fere, ftarter. 61. 5 ungefchlomig, verbrießlich.

Denn mancher ist also verrucht, Ein andern in der tappen sucht, Und helt in für ein rechten toren, Stedt felber brin bif über boren. 25

### Die zweiundsechzigste Fabel.

# bon einer Witwen, eins Mans begirig.

Ein reiche witme gieng einst bin Und bat ir nehste nachbeurin Und fprach: "Ir febt, wie meine hab Bon tag ju tag nimt immer ab; Darumb ich mich bes nicht barf ichemen. Wider ein andern man zu nemen. Richt baß mir zu bem tun fei gach. Wie ir meint; nein, frag nit barnach. Allein barumb gern einen bet, Daß er mein habe fcuten tet." 10 Die frau mertet irs bergen lift Und fprach: "Gebt mir ein wenig frift, Bil euch aussehen einen man, Un bem ir folt ein afallen ban." Nit lang barnach tam fie und fprach: 15 "Freut euch, es schickt fich wol die fach: Wie ir begert, fo ifts gefcheben. 3ch bab euch einen außerfeben, Ift jung und icon, verftendig, fletig, In fachen auszurichten tetig, 20 On daß er bat tein mannlich alider. Denn ich wol weiß, ir feid so bider, Daß ir nach foldem tun nit fragt, Bie ir oft felber babt gefagt." Sie fprach: "Du magft an galgen gan 25 Mit foldem unfreundlichen man!

<sup>61. 25</sup> verrucht, unbesonnen, unverständig. 62. 19 fletig, mhb. vlastec, sauber, rein, nett. — 26 un freundlich, unliebsam.

Wiewol mich nicht bas bing bewegt, Welche man ju nacht im bette pflegt, So ftets boch an eim manne wol, Daß er hab, mas er haben fol. 30 Und ich in auch berhalb nit nem, Doch ob fiche bgeb und baju tem, Daß er im gorn wiber mich ichnorrt Und ich mit worten gegen morrt, Daß er benn bet bei im ein frunt, 35 Der uns wider verfonen funt." M Der eeftand zwischen frau und man Mag feines wegs im fried beftan, Es fei benn baß ber freuden nagel, Un welchem hangt bas under gagel, Sie beiben fest gufamen haft: Sonst get die lieb nicht in ir fraft: Denn mert fich liebe, treu und jucht, Wenn fie febn ires ftanbes frucht.

# Die dreiundsechzigste Fabel.

# Don den Stadt- und Dorfhunden.

Etlich stadthund ein ebner stoß,
Die sahen einen dorshund groß;
Dem liefens alle fleißig nach
Und jagten in, dieweil er floch
Und gegen sie nicht stellt zur wer.
Buletst warf er sich rund umbher,
Weist in die zen, tet weidlich gnarren;
Da teten alle hund beharren
Und blieben all mit im bestan:
Ir keiner sacht in weiter an.

62. 39 Abstemins sagt: "Clavus, qui virum et mulierem arctissime constringit." — 40 Gagel? Der Sinn ist verständlich.

<sup>63. 1</sup> ein ebner floß, ein ziemlicher haufe. — 7 gnarren, karren, finurren. — 8 beharren, stehen bleiben. — 9 bestan bleiben mit, jemand in Rube lasten.

Das sahe ein hauptman ongeserlich;
Er sprach zu seinen knechten: "Werlich,
Das spiel, wir sehen von den hunden,
Tut uns ermanen und erkunden,
Wenn wir an unser seinde ziehen,
Deherzet seien und nit sliehen."
Das unglück tut den e verheren,
Der sleuht, denn der sich denkt zu weren:
Denn wer da sleuht, denselben jagt
Ein jeder, wie das sprichwort sagt.

## Die vierundsechzigste Fabel.

# Dom alten Weibe und dem Teufel.

Mus ber erfarnheit fich befindt, Daß die menschen gemeinlich gfinnt, Wenn ir fürnemen, wort und taten In felb ju unglud tun geraten, Daß fie baffelb bem unglud pflegen 5 Ober bem teufel ju ju legen. Berdroß ein mal ben teufel gar, Als er ward auf ein zeit gewar, Daß ein alt weib nach frischen feigen Auf einen boben baum wolt fteigen, 10 Und ftellt fich eben ju ben fachen, Mle obs ein groß gefäll wolt machen. Das fabe ber teufel zuvor gar eben, Daß im barnach die schuld wurd geben, Dacht: bem wil ich vorfummen beute: 15 Rief zu fich etlich zeuges leute Und iprach: "Seht zu, bas alte weib Steigt auf ben baum und magt irn leib,

<sup>63. 12</sup> werlich, mhb. waerlich, mahrlich, fürwahr. - 14 erkunden, verfünden, fund thun.

<sup>64. 2</sup> gfinnt, jo gefinnt find. — 12 gefäll, Fall, Sturg. — 13 guvor fehen, vorausfehen. — 16 geuges leut, mhb. von ziuc, gen. ziuges, Zeug, Wertzeug, Instrument, Urtunde, Zeugniß, also Zeugen.

| Davon sie bald wird fallen rab.        |    |
|----------------------------------------|----|
| Darumb ich euch gerufen hab,           | 20 |
| Dag ir mir zeugen, baß fie hat         |    |
| Daffelb getan on meinen rat,           |    |
| Sinauf gestiegen fo geschuht,          |    |
| Es wird ir tommen nit zu gut."         |    |
| Bald fiel das weib ein harten fall.    | 25 |
| Die leut liefen zu all zumal,          |    |
| Sprachen: "Wer macht bich fo vermeßen, |    |
| Daß bu bein felber tuft vergeßen       |    |
| Und bich einr solchen tat erwigst,     |    |
| Also geschuht ben baum aufstiegst?"    | 30 |
| Sie sprach: "Der teufel gab mirs für." |    |
| Er sprach: "Das leugstu, alte bur!"    |    |
| Mit den zeugen beweisen tet,           |    |
| Daß ers ir nicht geraten het.          |    |
| 🛮 3war niemand fürzuwenden hat,        | 35 |
| Zentschüldigen sein missetat,          |    |
| Damit den teufel zu beschulden         |    |
| Oder das glück zu verunhulden.         |    |
| Drumb sihe dich für in deinem wandeln, |    |
| Tu nicht wider billichkeit handeln,    | 40 |
| Sott nimmet kein entschüldung an,      |    |
| Ein jealich werk bat feinen lon.       |    |

#### Die fünfundsechzigfte Fabel.

## bon der Schnecken und den Frofchen.

Es warn vil froich in einer lachen, Daselb teten sich frolich machen Mit schreien, hupfen, schwimmen, fließen. Das fabe ein schned; es tets verdrießen,

65. Ueberfchrift. Balbis fest an bie Stelle von Schildtrote im Original bie Schnede, wie fcon Buch I, Fabel 87.

<sup>64. 23</sup> gefchuht, mit Schuben, bei Abftemius soleats, nicht "frech", wie Rurz erflart. — 29 fich erwegen, fich erfthnen, magen. — 38 verun= hulben, fcmaben.

| Das anber Buch.                                                                                                                                                  | <b>2</b> 51 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Straft bie natur, wie fie gefeilt,<br>Die gaben ungleich ausgeteilt,                                                                                             | 5           |
| Und sprach: "Selig sind solche tier,<br>Die haben langer beine vier,<br>Sein wol zu fuß mit sechten, ringen,<br>On steden übern graben springen.                 | 10          |
| Aber ich muß kriechen, mich stets buden,<br>Ein schwere last trag auf bem ruden,<br>Darunder ich muß stetes keichen,                                             | 10          |
| Mein lebtag auf der erden schleichen."<br>Bald ward gewar dieselbig schnecken,<br>Da kam der storch und gunt sich streden,<br>Bon im murden die träsch gestocken | 15          |

Bald ward Da kan Non im wurden die frofch gestochen,

Daß fie fich bie und ba berfrochen Und niben in bem ichlam verhel;

Da lagen große lange ael, Für ben bie froich fich muften icheuen. Der ichneden tet ir red gereuen, Gewann zuhand ein begern mut. "3d fibe , mein budel tut mir gut:

Den wil ich fürbaß lieber tragen, Denn folt ich ftets mein leben magen."

M Bas uns in bifem ichwachen leben Gott bat burch die natur gegeben, Solln wir uns lagen wol gefallen; Denn er ift klug und weis ob allen: Birb oft ju unferm besten tan,

Das unfer vernunft nit tan verftan.

20

25

<sup>65. 19</sup> ber hel, berbeblen, berbergen.

#### Die fechsundsechzigfte Fabel.

# bon der Ragen und einer Cichen.

|   | Vil ragen hielten einst gemein,         |    |
|---|-----------------------------------------|----|
|   | Ramen eintrechtig überein,              |    |
|   | Sprachen: "Da ftet ein große eichen,    |    |
|   | Davon wir unfer fpeife reichen,         |    |
|   | Und jegund voller edern ftet,           | 5  |
|   | Als ob fie weren brauf gefet.           |    |
|   | So tumt, last in uns undergraben,       |    |
|   | Daß er fellt umb, wir futrung haben;    |    |
|   | So darfen wir nit an ben zweigen        |    |
|   | Mit arbeit auf und abe steigen."        | 10 |
|   | Daffelb erhört ein alte ragen           |    |
|   | Und fprach: "Das fein nur unnut fragen! |    |
|   | Last ab von foldem losen tant:          |    |
|   | Solch rat uns schadet allesant.         |    |
|   | Nicht mer benn bise eichen haben,       | 15 |
|   | Die uns ernert und stets tut laben:     |    |
|   | Wenn wir die jetund werfen umb,         |    |
|   | Und laß das jar benn umbher kum,        |    |
|   | Denn feht, ob eins ein edern findt      |    |
|   | Für fich oder für feine kind.           | 20 |
|   | Wenn wirs jest fellen und verachten,    |    |
| _ | Müßen wirs ander jar verschmachten."    |    |
| Ī | Es sol allzeit ein weiser man           |    |
|   | Borbetrachten und achtung han,          |    |
|   | Die bing allein bebenten nicht,         | 25 |
|   | Die er gegen vor augen sicht,           |    |
|   | Sondern auch mas in fünstige zeiten     |    |
|   | Im bgegnen möcht und an in reiten.      |    |
|   | Selig, ders kan vorhin bedenken,        |    |
|   | Der weiß sich im unglück zu lenken.     | 30 |

<sup>66. 1</sup> gemein, Gemeinbeversammlung. — 4 reichen, wie mhb., hernehmen, holen. — 26 gegen, wie mhb., gegenüber, ganz nahe. — 28 an reiten, angreifen, anfallen.

#### Die fiebenundsechzigfte Fabel.

## Dom gnnd und feinem Berrn.

Es bet ein man ein treuen hund: Des morgens frue, wenn er aufftund, Allzeit in felber fpeifen tet, Auf daß er in dest lieber bet; So oft ern auch gebunden fand, 5 Löft er in auf mit feiner hand. Der fnecht in binben must und faben Und allen tag mit prügeln schlaben, Muf baß er febe, bas bos im tet Der fnecht, das gut vom berren bet. 10 Darumb ber hund einst von im lief; Sein herr jagt nach, den bund ergriff Und fprach: "Du undankbarer ichalt, 3ch hab dir felb gefüllt den balt Und lieber ghabt benn ander bund, 15 Rein mal gebunden noch gewundt." Der hund fprach: "Was ber fnecht hat tan, Nem ich gleich wie vom berren an." M Ber ichaben ftift, ift gleich fo gut, Mls der tatlich den schaden tut. 20 Wenn einr nicht wil, daß man es mert. So macht er burchgestochen werk. Die jener man, ber schlug bie baut Und traf im felben ichers die braut.

<sup>67. 16</sup> munben, bermunben. — 20 tatlich, felbftthatig, mit eigener Sanb. — 22 burchgeftochen wert, faliches, unehrliches Spiel.

# Die achtundsechzigste Fabel. Von Vögeln und Kefern.

| Dil rostefer in einem mist               |     |
|------------------------------------------|-----|
| Lagen, wie ir gewonheit ist,             |     |
| Darin fie gar vil fugeln machten         |     |
| Und all auf einen haufen brachten.       |     |
| Des wurden alle vogel gwar,              | 5.  |
| Ramen zamen ein große schar.             |     |
| Ginr fprach: "Sibe, die rostefer haben   |     |
| Uns zuwider einen wall gegraben,         |     |
| Richten sich gegen uns zur schlacht,     |     |
| Ein großen haufen kugeln gmacht,         | 10- |
| Wölln nach uns werfen in die luft.       |     |
| Geb, wen noch erst das unglück trifft!"  |     |
| Der sperling sprach: "Berzagt nicht gar, |     |
| Es hat nicht halb so große far.          |     |
| Wie wolten sie dieselben klöß,           | 15  |
| Die in fast gleich sein an der größ,     |     |
| Biber euch in die höhe erregen?          |     |
| Könnens auf erden taum bewegen."         |     |
| Große forcht follen wir nicht han        |     |
| Für einem, der nicht schaden tan.        | 20  |
| Romt wol, daß einer hat das gut,         |     |
| Dennoch entzeuht im Gott ben mut.        |     |
| So hilft in das nicht überal;            |     |
| Er weiß nicht, wie ers brauchen sol.     |     |

Die neunundsechzigste Fabel.

## bom Beren und den Binen.

Der ber ein binenford besach, Ein bin floh zu, ben beren stach. Er ward zornig, mit seinen tagen Tet er ben forb zu stüden tragen.

| Des wurden all die bin gewar.            | 5  |
|------------------------------------------|----|
| Als sie sahen zerrißen gar               |    |
| Ir baus, und all ir find getött,         |    |
| Ir speis und narung gar verschütt,       |    |
| Berdorben waren und gang arm,            |    |
| Furen fie zu in einem fcwarm,            | 10 |
| Stachen eintrechtig in ben beren;        |    |
| het lieber mocht den tot begeren.        |    |
| Er ward an allen vieren lam,             |    |
| Raum wider zu im selber kam,             |    |
| Sprach: "Het ich boch ber rach vergeßen, | 15 |
| Den einen ftich in mich gefregen,        |    |
| Wer ich eim größern leib entgan:         |    |
| Jest muß ben fpott jum ichaben ban."     |    |
| Benn eim ein kleiner ichab geschiht,     |    |
| Der tu, als ob er in nicht fibt,         | 20 |
| Auf baß er nit, wenn ers wil ftrafen,    |    |
| Im felb ein größer leid verschaffe;      |    |
| Denn wer nicht überfeben fan,            |    |
| Der bient ju feinem überman.             |    |
| •                                        |    |

## Die siebzigste Fabel.

# Von einem Reuter und seinem Pferd.

Ein reuter het ein schönen gaul,
War lüstig, freudig und nit faul.
Bu dem kauft er ein andern gorren,
Band in zu jenem an den barren
Und pflag im daß mit habern, heu,
Mit strigeln und mit guter streu.
Der gorr sprach zu dem ersten roß:
"Wie komts doch, daß mein herr so groß
Bon mir helt und so günstig ist,
Nach dem du doch vil beser bist

5

<sup>69. 24</sup> fiberman, Obmann, Schieberichter. 70. 3 gorre, Gurre, geringes Bferb. — 4 bar, Barren, Rrippe.

Un schönheit, sterke, mut und prangen? 3d font bir nicht bas maßer langen." Er fprach: "So find ber menschen find, Kurwitig und also gefinnt: Größer er tuns ben neuen geften 15 Denn ben alten, welch boch die beften." M hie wird anzeigt die große torbeit Und bes menschen leichtfertigfeit: Das neue duntt in ftets bas beft, Damit bas alte faren left. 20 Ra unbesehns und übereilt: Damit oft wird ber tur gefeilt. Rein bing die leut fo tut bescheißen Als der ichein und auswendig gleißen.

Die einundsiebzigfte Fabel.

#### bon der Sau und einem Stauber.

Ein alte fau mar gang unfauber, Belacht gar bonlich einen stauber, Drumb daß er feinem berren mar In allen fachen ghorfam gar, Und fprach: "Dein berr weiß dir ju gmaben, 5 Mit prügeln lert bich machteln faben Und fürgt bir alle jar bie orn: 3ch fabe nie tein größern torn. Dennoch fo gibftu ftets gebor; Es folt fürwar nicht gelten mir." 10 Der hund fprach: "Schweig, bu grobe fau, Gee hindern gaun, Die firschfern tau; Wintelwürst ift bein best gericht: Bift vil zu grob, verfteft es nicht.

<sup>70. 22:</sup> damit kommt man oft vor die faliche Thur.
71. Ueberschrift. Stauber, Stäuber, Stöber, Bastarbhund zum Suchen und Auflagen (ausstöbern) des Wildes. — 5 zwahen, zwagen c. dat., eigentisch waschen, durchwaschen, prügeln. — 13 winkelwürft, Würste, wie sie in Winkelm zu liegen psiegen.

| 15 |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 20 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 2( |

Die zweiundsiebzigste Fabel.

# Dom Anaben und einem Stiglik.

Es het ein knab ein stiglit gfangen, Im fevit an ein fenfter ghangen; Buletft ber ftiglit fand ein loch, Da froch er naus; er rief im noch Und fprach: "Bas ungluds hat bich troffen. 5 Drumb daß du bift hinaus geschloffen? hab dir boch alles anug gegeben. Davon die ftiglit mogen leben. 3ch bitt dich, kom doch wider rein!" Der ftiglit antwort im, fprach: "Nein! 10 Die leb ich frei und unverzagt. 36, wenn mirs, nicht wenn dirs behagt." Die freiheit ift ein edel kleinat: Daffelb weiß niemand, der fie bat; Wer sie aber einst tut verliesen. 15' Den tot folt lieber dafür fiesen. Dem gefangen ift fein armer gleich: Wer frei ift, bat ein königreich.

<sup>71. 17 (</sup>perh, sperch, Sperling. 72. 2 fevit, mhb. kefet. kefjo (cavea), Rafig.

## Die dreiundsiebzigste Fabel.

## bom Weidman und einem Sperling.

Der vogler an eim morgen fru Richtet fein garn und hütten gu, Bobe naus ins felt, allda zu ftellen, Bedacht bei haufen fie gu fellen, Richt zu ein bert, mit gerften est, 5 Sich barnach in die hutten fest, Und faß allda ein tleine weil: Ramens gefloben wie die pfeil Bei geben, zwenzig ongefer. Der pogler fprach: "Ift eur nit mer, 10 Wil ich darumb bas garn nit ziehen." Ließ eßen und hindannen flieben. Ruband da famen ander wider, Setten fich auch baselben niber. Ir warn nit vil; drumb wolts nit han: 15 Sie agen, floben auch bavon. Das trieb er allen tag fo lang Biß gur ber fonnen nibergang, Daß er gar teinen vogel fieng, Allgeit bauchtens in gu wening, 20 Des er fich boch bet mogen schemen; Gebacht bas garn ba einzunemen. Ram ongefer ein fperling gfloben: Derfelbig mard da überzoben: In seinen schweidler in ba ftedt 25 Und fprach: "Wiewol mirs wenig fledt, So ifts doch beger, haben ichts, Denn gieng ich ler, bet alles nichts." Die große bing oft vorgenomen Und vil gedanken überkomen, 30 Die verachten ameinlich bas flein, Daß fie bas haben folln allein. So icafft benn Gott auch folden tummer, Daß fie bas groß erlangen nimmer.

<sup>73. 20</sup> wening, wie im mhb. wening für wenec. — 25 schweibler, Jagbtasche. — 28 alles nichts, gar nichts.

#### Die vierundfiebzigfte Fabel.

### Dom Balken und den Ochfen.

Dier ochsen zohen einen mag, Darauf ein großer balten lag; Sprach jun ochfen: "Ir faulen tier, Ru folder laft ift eur wol vier; Gur zwen mich leichtlich anbin jugen 5 Dber ichier auf irn achsen trugen: Noch seid ir schelmen also faul!" Ein ochs fprach: "Lieber, balt bas maul! Du barfit uns nicht alfo ausfegen: Die laft merben wir bald ablegen 10 Und difer arbeit wol entrinnen; Denn fol fich erft bein leit beginnen. Du magft dich bindern orn wol frauen, Benn bich bie simmerleut behauen. Bum treger ober ftenber machen, 15 So treaft, daß bir ber bals muß frachen." Da geraut ben balten balb fein fpott. . Schlug an fein bruft: "Bergeb mirs Gott!" Menn unfer nebfter in noten ftet, Das maßer über dförble get. 20 Solln wir nit lachen ober spotten: Wir tonnen in diefelben trotten Auch wol tommen ju feiner geit, Darin jest unfer nebste leit. Auf erden ift fein glud fo boch,  $^{25}$ Dem unglud nicht fan folgen noch: Darumb fcbrei niemand: bie gelungen! Er fei benn erft binüber giprungen.

<sup>74. 6</sup> ach fe, Achfel, Schulter. — 8 lieber, mie oben: bitte, quaoso. — 9 ausfegen, ichelten. — 20 torble, Rorbe, Rerbe, Mund, fprichwörtliche Rebensart; Frifc, s. v. — 22 trotte (Beinpreffe), Bebrangniß.

9

## Die fünfundsiebzigfte Fabel.

# Dom Bifchof und einem Lotterbuben.

| Zum bischof kam ein lotterbub,             |    |
|--------------------------------------------|----|
| Sein bengel gegen im aufhub                |    |
| Und bat in, daß er im ba bar               |    |
| Ein gulben geb jum neuen jar.              |    |
| Der bischof war ein targer man,            | 5  |
| Den freiet fah er scheußlich an,           |    |
| Sprach: "Bift unfinnig! hab ben ritten!    |    |
| Darfft umb ein gulben neujar bitten?"      |    |
| Der bub fprach: "Schont, gnediger herr!    |    |
| Db benn ein gulb zu vile wer,              | 10 |
| Gebt ein bagen, ich nem in an,             |    |
| Daß ir ein gut neujar muft han."           |    |
| Er fprach: "Du bittest ja zu vil!"         |    |
| Er fprach: "Ein kleines nemen wil,         |    |
| Daß ich mag haben eure gnad!"              | 15 |
| Buletst in umb ein pfenning bat;           |    |
| Denselben er im auch nicht gab.            |    |
| Er sprach: "Daß ich bennoch was hab,       |    |
| Bon euern gnaden bger sonst nit,           |    |
| Denn teilt mir euern segen mit!"           | 20 |
| Er fprach: "Anie nider, lieber son,        |    |
| Daß du benfelben magst entpfahn!"          |    |
| Da fprach ber bub: "Behalt eurn fegen!     |    |
| Ir borft in zwar auf mich nit legen.       |    |
| Ja, wenn er wer eins pfennings wert,       | 25 |
| Burd er mir nicht von euch beschert."      |    |
| Die fabel tut gar weidlich strafen         |    |
| Die geistlich, bischof, monch und pfaffen, |    |
| Die wol solten umb ein carlin              |    |
| All geistlich guter geben bin;             | 30 |

<sup>75.</sup> Ueberfchrift. Lotterbnb, Bagabund, vorzüglich Gaufler; bei Abstiemis seurra. — 2 bengel, Knihpel. — 6 freiet, freietsman, freihart, Strolch. — 7 ritt, bas talte Fieber, vgl. mib. riden, ridewen, vor Froft sauern, gittern. — 9 ichonen, verzeihen.

Daß fie ein gulben mogen retten, Dörfen all facrament verwetten. Welche jetund in gar turgen jarn Teutschland mit ichaben hat erfarn, Die fie uns mit bem bann gefatt, 35 Mit dem ablaß als zu fich fratt. Mit irer triegerei geschunden, Daß wirs auch schwerlich han verwunden. Sott fei gelobet, daß wir ban 40 Die augen jett recht aufgetan. Allein auf Chriftum uns verlagen, Den babft und bifchof faren lagen. Kür mein verson hab michs erwegen. Kur gelt tauf ich nit iren fegen, Irn ablaß wil umbfunft nicht ban. 45 So schadt mir nicht ir greulich ban. Schadt nicht, daß fie mich barumb baken. Wenn ich mich tan auf Gott verlagen.

# Die sechsundsiebzigste Fabel. Von der Widhopfen.

Der adlar bet ein großen fon, Der nam ein weib, wolt hochzeit han; Dazu all vogel bet gebeten: Teten zusamen einhin treten. Der ablar wolt die geft nach grab 5 Segen, eim jebern nach feim ftat, Und fett die widhopf oben an, Darumb daß fie trug eine fron, Set febern viler farben aftalt. Solchs allen vögeln misgefallt, 10 Sprachen: "Die ftintend widehopf Lift nimmer guts in iren fropf; Die ein fau mulet ftets im fat, Ift nicht wert, daß fie ere bat."

<sup>75. 32</sup> bermetten, babingeben.

Der adlar hat sein gleich auf erben, Leut, die durch schein betrogen werden, Geberbe, prangen und das prachten Höher benn tunft und tugent achten. 15

5

10

15

20

25

Die siebenundsiebzigste Fabel.

# Dom Pfaffen und den Birn.

Es war ein pfaff gang faul und freßig, Auch mit faufen gang unmeßig; Denfelben aus einr andern ftadt Gin man ju feiner bochzeit bat. Ungegen wolt er fru bingan; Gin birnbaum fand beim wege stan; Da lag ein haufen hubscher birn, Die erft gusamen alesen wern; Warn reif, ichmadhaftig und gang fuße. Der pfaff verachts und trats mit fußen Und bfeicht diefelben birn gar naß, Und fprach: "Solt ich jest fregen bas? Es tomt in mich nicht folde fpeis: Beut ichs gar wol zu begern weiß." Gieng fort, jum eßen mar im gach. Bald tam er an ein großen bach, Un ein maßer, ba mar ein fteg Von größ bes maßers gfloßen meg; Lief lang bas maßer auf und ab. Buletft fein hoffen übergab, Denn er fabe, bag unmuglich mar, Uberzukommen one far, Rert wider umb on feinen bant. Der hunger in fo heftig zwang, Bet er die bfeichten birn nicht funden, Für hunger wer er gar verschwunden. Mas bich dunket ein unnut bing, Soltu nit halten allzu gering.

<sup>77. 20</sup> übergeben, wie aufgeben.

Hut dich, nicht ee das klein verstoß, Du hast benn in der hand das groß. Die alten schuh verwerf nicht gar, Du hast denn erst ein neues par.

30

Die achtundsiebzigste Fabel.

# Don der San und einem Pferd.

Als ein fau fabe ein fcones ros, Jung, welig, freidig, ftart und groß, Behangen mit fattel und gaum, Mit batfen, baß mans fahe taum, Sprach fie: "Du armes tolles tier, 5 Sold hoffart folt nicht gelten mir. All tag muftu bein leben magen, Daß bu wirft afcogen ober afchlagen: Bas hilft bich benn bein großer pracht?" Das pferd fprach: "Schweig, bu ungeschlacht! 10 Stirb ich, fo far ich bin in ern Mit fürften, ebelleut und berrn. Du aber welgest bich im tat; Dein leben teine ere bat. Buletit erftidft in beinem blut 15 On er, wie man ben fauen tut." ¶ Ein frommen, tapfern, funen man Stet es erlich und gar wol an, Mit eren fich in tot ju geben, Denn baß er bie folt erlos leben. 20

<sup>78. 4</sup> batsen, Ansgabe I hat "batsen", II "balsen", welches Kurz mit "Deden" erlfatt; Ausgabe III hat bas richtige "batsen", Münzen, Gehänge von fleinen Metallplatten. Bei Abstemins: "Parpureis opertum phaloris. — 4 ja he, Ornaftelier: "sehen".

9

## Die neunundfiebzigste Fabel.

## Dom Carteuser und Landsknecht.

| Ein heilger man im floster lag,         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Bum felben kam auf einen tag            |      |
| Ein landstnecht, der im war gefründt,   |      |
| Bu feben, wie es umb in ftund.          |      |
| Derfelb in freundlich grußen tet;       | 5    |
| Er fabe, daß er vil ichrammen bet,      |      |
| Sein fleit zerhubelt und zerhadt,       |      |
| Die finger von ben feuften gzwactt.     |      |
| Da sprach ber munch: "Ach lieber ohm,   |      |
| Ich rat bir, daß du murbest from,       | 10   |
| Sinfurder fold leben abstell.           |      |
| Du bift nun mer ein alter gfell.        |      |
| So macht bas friegen manchen buben;     |      |
| Benig, die es on funden üben,           |      |
| Drumb bich fürbaß zufrieden gib,        | 15   |
| Hab beiner seelen seligkeit lieb!"      |      |
| Er sprach: "Ich wil im auch so tun;     |      |
| Es ist kein glaub auf erben nun:        |      |
| Die fürsten wölln ben folt nit geben;   |      |
| So kan man boch des lufts nit leben.    | 20   |
| Das garten, maufen und bas rauben       |      |
| Wil man uns auch nicht mer erlauben;    |      |
| Darumb tu ichs euch jest geloben,       |      |
| 3ch wils hienechst gar sein enthoben."  |      |
| Es ist fürmar ein schlechte buß,        | · 25 |
| Daß einr von funden lagen muß;          |      |
| Wenn er nicht mer kan laster treiben,   |      |
| Denn wil ers erst für fünde schreiben.  |      |
| Dant hat ber bieb, er lest fein ftelen. |      |
| Wenn fich fein bend für im verhelen,    | 30   |
| So wil er sein recht frum und treu;     |      |
| Das heißt auf teutsch ein galgenreu.    |      |
|                                         |      |

<sup>79. 9</sup> ohm, Oheim, für Berwandte im allgemeinen. — 20 bes lufts, von der Luft. — 21 garten, auf die Gart gehen, betteln und marodieren. — 30 für im verhelen, ihm den Dicust versagen.

| Gott wil eim gern die fünd vergeben,<br>Der bei zeiten begert sein leben. |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| harr nicht, biß entlich tomt zum treffen:                                 | 35 |
| Es lest sich Gott fürwar nicht effen.                                     |    |
| Wer sich hat lang im glauben geübt                                        |    |
| Und oft für seine fund betrubt,                                           |    |
| Der darf wol, daß in Gott annimt,                                         |    |
| Wenns zu den letten zügen fümt.                                           | 40 |
|                                                                           |    |

## Die achtzigste Fabel.

## bom Witwer und Witwen.

| Ein witwer eine witwe nam:               |    |
|------------------------------------------|----|
| Der teufel zu feiner mutter tam.         |    |
| Der man het vor gehabt ein weib,         |    |
| Die in gleich irem eignen leib           |    |
| In allen eren het geliebt                | 5  |
| Und solchs auch mit der tat geübt.       |    |
| Aber diß weib bracht im stets für        |    |
| Irn ersten man da für die tür,           |    |
| Sein großen ernst, erliche taten,        |    |
| Die im zu ern geholfen hatten,           | 10 |
| Tet im ein wort verschweigen nicht,      |    |
| All malzeit bracht fürs erst gericht     |    |
| Irs erft gestorben mannes topf,          |    |
| Daß auch zulett der arme tropf           |    |
| Umb friedens willn muft vil verschweigen | 15 |
| Und ließ sie immer anhin geigen.         |    |
| Einsmals hets einen feißten capaun       |    |
| Gebraten hubsch rotlecht und braun;      |    |
| Bum abentmal tets in aufsetzen           |    |
| Und doch den man mit worten heten.       | 20 |
| Bur tur ein betler fich ba nabt,         |    |
| Durch Gottes willn ein almos bat         |    |

<sup>79. 39</sup> barf, barf erwarten, barf barauf rechnen. 80. 7, 8 für bie tür bringen, vorhalten. — 15 verschweigen, schweigend hinnehmen. — 16 anhin geigen, weiter schwagen.

|   | Umb aller driften feelen willen.         |    |
|---|------------------------------------------|----|
|   | Auf daß sie möcht irn trut erfüllen      |    |
|   | Und an bem man fich weidlich rechen,     | 25 |
|   | Den Capaun in zwei ftud tet brechen,     |    |
|   | Sprach jum betler: "hab bir bas teil     |    |
|   | Für meins vorigen mannes feel!"          |    |
|   | Der man rief balb bem betler wiber,      |    |
|   | Er sprach: "Mein weib so frum und bider, | 30 |
|   | In irem leben feusch und treu,           |    |
|   | Gott geb ir heint die ewig reu.          |    |
|   | Sehe, hab dir das! Dent ir dabei,        |    |
|   | Geb, daß ir seel bei Gotte sei!"         |    |
|   | Und reicht im hin das ander teil.        | 35 |
|   | Da was bei allen beiben feil,            |    |
|   | Und must das weib und auch der man       |    |
|   | Allbeid ungeßen schlafen gan.            |    |
| 1 |                                          |    |
|   | In den, der dirs tan widergelten.        | 40 |
|   | Wer einen stein wirft oben aus,          |    |
|   | Dem fellt er auf sein eigen haus.        |    |
|   | Für bem ftarken foltu bich frummen;      |    |
|   | Bos ifts, gegen das maßer schwimmen.     |    |
|   | Fall nicht dem größern in die straf,     | 45 |
|   | Und nicht gegen backöfen gaff.           |    |

Die einundachtzigste Fabel.

## Dom Wachs.

Das wachs erseufzet einst und sprach: "Ach daß mir je so leid geschach! Ich bin meins lebens überdrüßig, Daß ich so weich, schmeidig und flüßig; Muß leiden, daß man mich zustückt Und alles, was man in mich drückt,

<sup>80. 32</sup> ren, für Rube. — 36 feil, Mangel. — 40 in, gegen, auf. — 46 gaffen, ben Dund aufiperren,

|          | Und tu doch jedem wol behagen,<br>Bon vilen bin zusamen tragen.                |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
|          | Wil schaffen, daß ich auch hart werb.                                          |    |
|          | Es werden boch von weicher erb<br>Die ziegelstein und hart gebaden             | 10 |
|          | Im beißen ofen wie die maden;                                                  |    |
|          | Ich wil mich auch in solcher maßen                                             |    |
|          | Im beißen ofen berten laßen,                                                   |    |
|          | Daß ich mag weren tausent jar."                                                | 15 |
| <b>-</b> | Da es nein tam, verschmalz es gar.                                             |    |
| ٦١       | Ein ding ist ferlich anzuheben,                                                |    |
|          | Wo die natur tut widerstreben.                                                 |    |
|          | Mancher, dem sein stant nit behagt                                             |    |
|          | Und sich in einen andern wagt,                                                 | 20 |
|          | Wenn er meint, daß ers wol het troffen,<br>Betreugt in doch fein eigen hoffen, |    |
|          | Und wird auch in demselben treg,                                               |    |
|          | Daß ers zulett gern beßer sech.                                                |    |
|          |                                                                                |    |

# Die zweiundachtzigste Fabel. Vom Esel und Lotterbuben.

Der esel sahe eins gauklers spiel:
Der spielt und ließ der fürz so vil.
Das bhagt den leuten, daß sie lachten
Und im darumb vil psennig brachten;
Auch hettens im hübsch kleider geben,
Mit eßen, trinken het gut leben.
Der esel gieng hin für den rat,
Mit sleiß den bürgermeister bat
Und sprach, wie er einr solchen er
Baß wirdig denn der gaukler wer.

<sup>81. 12</sup> maden, Felbsteine; Rurg: Semmeln. — 16 verich malg, gerichmolg. — 24 fech, fabe.

| Der bürgermeister wundert sich           |    |
|------------------------------------------|----|
| Und fprach: "Warumb? Bericht bes mich!"  |    |
| Der efel fprach: "Des schnorken, farzen, |    |
| Gumpen und mit bem hindern ichnargen,    |    |
| Bil ferer laufen, weiter fpringen,       | 15 |
| Auch wol fünf noten bober fingen,        |    |
| Ran baß benn ber, wie man oft hört;      |    |
| Dest billicher mir die er geburt."       |    |
| Bil leut it gelt unnut verschießen,      |    |
| Daß sie damit irn fürwit bugen,          | 20 |
| Sein wert, daß sie der esel blacht       |    |
| Mit irm unnügen kost und pracht.         |    |
| <b>,</b>                                 |    |

#### Die dreiundachtzigste Fabel.

## bom Brunnen und seinem Ansfluß.

Es war ein kleiner maßerfluß Mus einem brunnen worden groß, Bon bem er bet seinen anfang: Des wift er im gar feinen bant, Sondern tet in mit ichelten leten, 5 Mit worten weidlich an in fegen Und fprach: "Du fteft im winkel ftill, Rein fifch in bir nicht wonen wil: So rausch ich durch das grüne gras, Bebed bas felt und mach es naß: 10 Bil iconer baum neben mir ftan. Die fisch in mir ir futrung ban." Sold hohmut tet bem brunnen leit, In verbroß bie undantbarteit, Wolt nicht mer maßers von fich gießen: 15 Bald bort ber ftrom auch auf mit fließen, Berichwand zustund berfelbig bach. Daß man noch fifch noch maßer fach.

<sup>82. 14</sup> gumpen, fpringen, habfen. — 19 verfchießen, ausgeben, verichwenden. — 22 toft, Aufwand; Singul. ju Roften.

A Kein frommer den verachten tut, Bon dem gunst hat und alles gut; Die alten den baum in ern hatten, Der für die sonn gab külen schatten.

20

Die vierundachtzigste Fabel.

## Dom bofen Buben und dem Teufel.

Es war ein menich eins bofen leben, Der het fich gar bem teufel geben; Darumb tam er im oft gu troft Und aus feinr gefengnus loft, Welche im der teufel erft verhieß. 5 Drumb er nit von ben funden ließ, Biß daß den teufel daucht zu vil. Aufs letft tam auch ein mal fein giel, Daß er zu feinem ungelück Begangen bet ein ichelmenstud; 10 Darüber er begriffen wart, In einen ftod gefdloffen wart. Er rief bem teufel, bag er fem Und in aus foldem jamer nem. Der teufel tam mit einer ftangen, 15 Dran bet vil alter fouh gehangen. Sprach: "Deinethalb hab mich geflißen Und alle dife ichuh gerrißen, hab mich bagu fast abgelaufen Und hab fein gelt mer, fouh ju taufen: 20 So tan ich auch nicht barfuß gan. Saft wol getan, bas magftu ban, Magit fürbaß feben, wie bu tuft. Salt doch, dein boffen ist umbfuft!

<sup>84. 4</sup> lofen, erlöfen, befreien, nicht "erlaffen", wie Kurz erklart. — 5 erk, zuerst. — 8 ziel, Ende. — 12 ft och, ichweres Gefängniß, bgl. ftöden und blöden, Frisch e. v.; wart, wahrscheinlich Druckehler für "hart."—23 wie du tust, was du anfängst.

| Du must ein mal ein genglin wagen:    | 25 |
|---------------------------------------|----|
| Das wird dir leicht nit wol behagen." |    |
| Wer sich dem teufel tut vertrauen,    |    |
| Dent nur, daß im zuletst geraue:      |    |
| Wer im bient, ber hat teufels bant,   |    |
| Zuletst lont er mit großem stank.     | 30 |
| 36 frag nit nach eim folden gfellen,  |    |
| Der sein gemein hat in ber hellen.    |    |
| Drumb von ben funden laß bei zeiten,  |    |
| Daß er bich nicht zuletst barf reiten |    |
| Und nicht mit feinem teil hinrafft:   | 35 |
| Gott lest tein bosbeit ungestraft.    |    |
|                                       |    |

# Die fünfundachtzigste Fabel.

# bon bögeln und irem Könige.

2111 vogel einst zusamen tamen, Der meinung und in foldem namen, Riesen noch einen könig berr; Dem ablar murbs allein zu ichwer Und oftmals fich betlagen tet: But wers, daß man noch einen bet. Sie stimmten umbber all zumal: Die meinung bhagt ben pogeln wol. Die trae allein folche wiberriet Und sprach: "Tut solchs bei leibe nit!" 10 Sie sprachen all: "Du weift nicht drumb, Its nicht geraten, fag, warumb? Beiftu ein begern rat ju geben, So wölln wir all beffelben gleben." Sie antwort, sprach: "In einen sach 15 Nicht so vil als in zwene mag: Ir habt vil baß einen zu ftillen, Denn bag ir folt vil fede fullen."

<sup>84. 25</sup> genglin, Neiner Gang, namlich jum Galgen. — 34 fprichwörtlich: einen reitet ber Tenfel. — 35 fein teil, biejenigen, die fein eigen find. 85. 13 gleben c. gonot., nachleben. — 16 mag, geht hinein.

| Wenn man neu herrn und mung wil tiefen, | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zween herrn zu gleich machens nit aus;  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dient nit, zwen narrn in einem haus,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Und wenn man fich wil oft verneuen,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muß man juletst am reuel teuen.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die fliegen, welch vil zeit und ftunden | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bu figen pflegen auf ben wunden,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daß fie fich haben voll gefogen,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schaden nicht als die erst geflohen,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rummen mit lerem bauch baber:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die magern muden beißen fer.            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | So muß man vor der hand verliefen. Iween herrn zu gleich machens nit aus; Dient nit, zwen narrn in einem haus, Und wenn man sich wil oft verneuen, Muß man zuletst am reuel keuen. Die fliegen, welch vil zeit und stunden Zu sien pflegen auf den wunden, Daß sie sich haben voll gesogen, Schaden nicht als die erst gestohen, Kummen mit lerem bauch daher: |

#### Die fechsundachtzigste Fabel.

## Wie ein fran für iren Man fterben wolt.

Ein junge frau einen man bet, Der war fer trant und lag ju bet, Darumb bie frau fich fer betrübt, Denn fie ben man berglich beliebt. Auf daß fie folde lieb beweift, Sein lob für allen leuten preift Und fprach, ee fie in wolt verliefen. Bolt lieber felb ben tot austiefen Und fterben an bes mannes ftat. Den tot mit großem feufgen bat, 10 Sprach: "Wil mich willig dir begeben, Daß bu ben man laßt lenger leben." Mit folder flag ben tag hinbracht. Wie es tam umb die mitternacht. Da tam ber tot, mit großem ichreden 15 Greulich die fraue gunt aufweden, Sprach: "hab erhört bein fleglich fcreien: Auf. auf! tom ber an meinen reien."

Digitized by Google

<sup>85. 20</sup> vor der hand, zunächk, von vornherein. — 28 als, nicht so sein wie biejenigen, die zuerk herbei gestogen. 86. 11 begeben, ergeben. — 12 lakt, lassek, conjunct. — 18 reien, Tanz (Tobtentanz).

|      | Die frau erschrad und sprach: "Far schon!<br>Bas woltstu mit ben gsunden tun? | 20  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | Sihe da, im bet nim erst ben franken,                                         | 20  |
|      |                                                                               |     |
|      | Der wird dir höslich dafür danken,                                            |     |
|      | Daß du in nimmest von der ert:                                                |     |
|      | Für großer qual dich oft begert.                                              |     |
|      | Du hast ben rechten hie nicht funden,                                         | 25  |
|      | Rim die kranken, gib frist den gsunden."                                      |     |
| $\P$ | Bil leut achten das leben gring,                                              |     |
|      | Und ist boch so ein edel ding,                                                |     |
|      | Daß einr folt alles lagen farn,                                               |     |
|      | Daß er bas leben mocht ersparn.                                               | 30  |
|      | Schwert, feur und alles ift zu leiden,                                        |     |
|      | So bu bamit ben tot magft meiben.                                             |     |
|      | Darumb glaub nicht ber frauen flagen,                                         |     |
|      | Wenn fie leit für die manner tragen.                                          |     |
|      | So man die klag, welch fie fo treiben,                                        | 35  |
|      | Bolt faßen und gar fleißig schreiben,                                         | •   |
|      | Rest knupfen und jusamenstuden                                                |     |
|      | Und denn draus machen eine bruden,                                            |     |
|      | ,                                                                             |     |
|      | Ubers maßer fest zu besten,                                                   | • • |
|      | Wolt ich zwar nicht gern brüber gen.                                          | 40  |
|      | Niemand liebt wie sein eigen leib                                             |     |
|      | Seinen nehsten, dabei es bleib.                                               |     |

Die siebenundachtzigste Fabel.

# Von einem Jünglinge.

Seinr mutter folgt ein junger knab Neben seim vatter nach zu grab. Der vatter traurt mit allen fründen, Die mit im umb das grab her stünden. Da hub der jüngling an und sang Laut, daß es überall erklang.

86. 19 far icon, thu gemach. - 36 fchreiben, auffchreiben.

|   | Der vatter tet in hart drumb strafen.<br>Er sprach: "Singen boch all die pfaffen, |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Die bu gemiet haft umb bas gelt.                                                  |    |
|   | Weil dirs fo wol von in gefellt,                                                  | 10 |
|   | Daß in dafür auch banken tuft,                                                    |    |
|   | Mag ich denn nicht singen umbsust?"                                               |    |
|   | Da sprach ber vatter zu dem knaben:                                               |    |
|   | "Ein andern bfelh die pfaffen haben,                                              |    |
|   | Dazu du nicht berufen bist,                                                       | 15 |
|   | Bur torheit dirs zu rechnen ist."                                                 |    |
| Ī | Es stet nicht allen alles an,                                                     |    |
|   | Alls ift von alln nicht wol getan;                                                |    |
|   | Drumb bleib ein jeder in feim ftant                                               |    |
|   | Und leb so, daß ers sei bekant.                                                   | 20 |
|   |                                                                                   |    |

# Die achtundachtzigste Fabel. Wie ein Man sein Weib zu hüten gab.

Es bet ein man ein junge frau, Die muft er warten gar genau; Drumb ließ ers felten auf die gaßen, Denn fie ben hund pflag hinken lagen. Einst wolt er gieben über felt, 5 Bei feinem guten freund beftellt, Daß er achtung auf fie wolt haben, Auf daß sie nit etwan ein inaben Bu ir ließ tommen in ber nacht, Damit wurd umb ir ere bracht, 10 Daß ers bewaret teufch und frumm. Des globt er im ein große fumm Gelbes, fo erft er wider fem, Daß ers beft baß in achtung nem.

Digitized 18 Google

<sup>87. 14</sup> befelh, Beruf. — 20 baß ers jei bekant, daß er wisse, was sein Beruf ist. 88. 4 ben hund hinken lassen, unzuverlässig, falsch sein, besonders in Bezug auf ebeliche Treue: sprichwörtlich.

| Er nam folde an, fein fleiß nicht fpart; | 15 |
|------------------------------------------|----|
| Doch bald bes bienstes mube ward.        |    |
| Sold mue daucht in vil zu schwer,        |    |
| Die frau im vil zu listig wer.           |    |
| Gieng ju bem man und tet im fagen,       |    |
| Könt solchen dienst nit lenger tragen:   | 20 |
| Sold große forg und ungemach             |    |
| Sei gar zu schlecht zu biser fach.       |    |
| Dem Argo folche zu schaffen tet,         |    |
| Welcher doch hundert augen het,          |    |
| Daß er ein solch solt teusch behüten,    | 25 |
| Darumb ber fügel fo tet wüten,           |    |
| Und sprach, wolt lieber jar und tag      |    |
| Fünfhundert flohr in einem fact          |    |
| Bu felbe tragen allen morgen,            |    |
| Schütten ins gras und bafür forgen,      | 30 |
| Daß ers brecht wider all zumal           |    |
| Und im nicht einr felt an der zal,       |    |
| Denn baß er folt mit großen faren        |    |
| Gin unteusch weib ein tag bewaren.       |    |
| Ber einen ziegel weiß wil mafchen,       | 35 |
| Das lere ftro im tenne brefchen,         |    |
| Dem wind bas ween wil verbieten          |    |
| Und einr unteufchen frauen huten,        |    |
| Ein fließend maßer wil verftopfen:       |    |
| Derfelb verleuft beid malz und hopfen.   | 40 |
|                                          |    |

Die neunundachtzigfte Fabel.

# bom Kranken und den Aerzten.

In Teutschland, wie man brichtet mich, Ein reicher man zu bet lag siech. Wie basselbig bie arzt vernamen, Ir vil zum reichen franken kamen

<sup>88. 23</sup> Argus, Banoptes, von hermes erichlagen. — 28 floht, genet. plural. 34 Floh. — 29 allen, jeden. — 40 verleuft, verliert.

89. 1 in Teutschland, bei Abstemius: Vir quidam natione germanus.

| (Als wo man honig tut verkaufen,        |    |
|-----------------------------------------|----|
| Fallen die fliegen zu mit haufen).      |    |
| Als fie im hetten beschaut ben barm,    |    |
| Einr fprach: "Er hat groß fel im barm.  |    |
| 3ch achts fürs beft, so ir folgt mir,   |    |
| Daß wir im segen ein cluftier,          | 10 |
| Auf baß er werden mög gefund;           |    |
| Er lests nicht nach umb hundert pfund." |    |
| Wie sie nun alles fertig machten        |    |
| Und zu bem franken einhin brachten,     |    |
| Da ward ber frank mit zorn bewagen,     | 15 |
| Ließ alle ärzt zum haus ausjagen        |    |
| Und fprach: "Daß ir muft gar erstarren! |    |
| 3ch fabe mein tag nie größer narren.    |    |
| Im topf felt mirs und in ber nafen,     |    |
| Und ir wolt mir in hindern blafen."     | 20 |
| Bas einr nicht hat im jungen leben      |    |
| Gewont und fich bagu begeben,           |    |
| Das tut im in dem alter ant:            |    |
| Blatern bringt arbeit ungewont.         |    |

# Die neunzigste Fabel. Vom kranken Esel.

211s ein alter esel lag frant, Elend auf einer harten bant, Ramen wölf, hund mit andern tieren, Wolten den franken visitieren; Sprachen den jungen esel an: "Wie gets dem alten eselman?" Der föll sahe sie hie außen sigen Und gudet durch ein kleine rigen,

<sup>89. 15</sup> bewagen, wie im mbb., bewogen, erregt, aufgeregt. — 24 bla a ter, Blatter, Blafe.
90. 7 foll, Fallen, Johlen.

|   | Sprach: "Sein gsundheit sich baß zutregt,<br>Denn ir leicht alle gerne seht." | 10 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ĺ | Vil leut den gruß im maule han,                                               |    |
| , | Ir herz ift hundert meil davon,                                               |    |
|   | Bunichen im mit ber jung ave,                                                 |    |
|   | Doch ift ir gmut im bergen grave.                                             |    |
|   | Rontens in in eim schaff ertrenten,                                           | 15 |
|   | Burben in in ten Rhein nit fenten:                                            |    |
|   | hilft aber nicht bas teglich gerben                                           |    |
|   | Der haut, daß drum die esel sterben.                                          |    |
|   |                                                                               |    |

### Die einundneunzigste Fabel.

## Don dem Ungbanm.

2118 ein weib redt ein nußbaum an, Den fie fand bei bem wege ftan, Sprach fie: "Bolleft mich recht bedeuten, Die stestu allzeit vor ben leuten, Die bich all tag mit fteinen ruttlen, 5 Mit ftangen ichlagen und mit fnuttlen, Und je bu ofterft wirdft geschlagen, Deft beger frucht tuft jarlich tragen, Des sommers benaft ber nußen voll. Mich wundert, daß du bist fo toll, 10 Daß du ben leuten tust so aut; Fürmar, ich bet nit folden mut." Da hub der nußbaum an und lacht, Sprach: "Frau, wißt ir nit, was das macht? Es ift ein alt gemein fprichwort. **1**5 Welchs ir villeicht wol e gebort: Man fagt, gart frau, daß ich und ir Und ber efel, bes mullers tier, Tun ungeschlagen nimmer gut, Gott geb, mas er man uns funft tut. 20

<sup>90. 14</sup> grave, grave, unfreundlich. — 18 ber haut, im alten Drud fteht: "hundt", was keinen Sinn gibt.

Nach bem sprichwort tu ich mich richten Und gib die frücht aus rechten pflichten: Desaleichen follet ir auch ichaffen, Daß wirs fprichwort nit lugen ftrafen." T Der nußbaum bie die marbeit fagt. 25 Denn es fomt oft, bag einer fragt Rach bem weg, ben er felb wol weiß, Der wird bericht, daß im ber ichweiß Bor großen engsten möcht ausbrechen. Denn tut in fein gewißen ftechen 30 Und zeigt im an fein eignen feil. So trifft bie fabel auch gum teil Die bofen weiber, fie fich ichemen, Rein schleg für wort an bzalung nemen, Mit bem ichwert in ber maffel quatichen, 35 So friegt die icheid ein maultatichen.

Die zweiundneunzigste Fabel.

## Von der Mans und einer Ragen.

Dil meus in einer holen want Hetten ein lange zeit gewont.

Ginsmals da kucke eine maus Heimschaft zu einem loch heraus
Und sahe ein kazen in der kamer 5
Liegen, als wers in großem jamer;
Den kopf hets auf die erd gelegt,
Und alle vier von sich gestreckt.

Da sprach die maus zu irm gespan:
"Das tier siht mich so bermlich an 10
Und hat so gar ein geistlich gsicht;
Es ist fürwar so böse nicht,

Digitized by Google

<sup>91. 35</sup> ichwert in ber maffel, im Munde bie Zunge; quatiden, ungereimtes Zeug ichmagen. -- 36 bie icheib, ber Munb; manitatiche, Schlag auf ben Munb, Manlichelle.
92. 9 geipan, Gefährte.

9

| Wies die leut pflegen zu verleumden:  |    |
|---------------------------------------|----|
| 3ch muß mich zwar mit im befreunden.  |    |
| Gar gern ich feine tunbschaft bet."   | 15 |
| In dem sie sich baß nahen tet,        |    |
| Grußt fie und tet fich für ir buden.  |    |
| Die tat ergriffs und riß zu ftuden.   |    |
| Da folche bie andern meufe faben,     |    |
| Mit schrecken zu einander jahen:      | 20 |
| "Fürwar, fürwar, bem angesicht        |    |
| Ist umbesehens zu glauben nicht!"     |    |
| Lag bich mit worten nicht betoren,    |    |
| Mit auswendigem schein verfüren:      |    |
| Undern schafstleidern find verborgen  | 25 |
| Groß wolfe, welch die schaf erworgen. |    |
|                                       |    |

#### Die breiundneunzigfte Fabel.

#### Dom müden Efel.

Dem esel in bem winter hart
Gar saur sein zeit und leben wart;
Das harte stro war seine speis,
Gieng auf dem frost und harten eis.
Er wünschet, daß der glenz ankem
Und im benselben kummer bnem,
Und sprach: So möcht mir werden baß,
Wenn ich kem in daß grüne gras.
Im mai sein herr ward ungeschleun,
Tried den esel in ziegelscheun:
Da must er ton und ziegel tragen,
Ward übel gspeist und wol geschlagen.
Er dacht: Der sommer ist nicht sern,
So zeuht mein herr hin in die ern

<sup>92. 15</sup> funbic aft, Betannticaft. — 20 jahen, praet. bon jehen, fagten. 93. 5 ber gleng, Beng, Frifc s. v. — 9 ungefchleun, wie oben "ungefchlömig", unwillig, ungebulbig. — 14 ern, Ernte.

| Und wird mein benn babeim vergeßen:<br>Denn wil mich fat der disteln freßen.<br>Wie es tam zu der ern im sommer,<br>Da tam er in ein großen jamer, | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Must weizen tragen in den seden,                                                                                                                   |    |
| So groß, einr möcht dafür erschrecken.                                                                                                             | 20 |
| Er bacht: Gott geb, ber herbst antum,                                                                                                              | 20 |
| Denn ist die arbeitszeit herumb.                                                                                                                   |    |
| Ja wol, so bald ber herbst antam,                                                                                                                  |    |
| Da hub sich erst sein arbeit an;                                                                                                                   |    |
| Da wurden apfel, birn und nuß                                                                                                                      | 25 |
| All winkel voll zum überfluß,                                                                                                                      |    |
| Mandeln, feigen, trauben und wein                                                                                                                  |    |
| Must er mit haufen tragen ein.                                                                                                                     |    |
| Das weret stets und alle tag.                                                                                                                      |    |
| Der arme efel gar erlag                                                                                                                            | 30 |
| Und sprach: Es wil nicht befer wern!                                                                                                               |    |
| Den winter tet wider begern;                                                                                                                       |    |
| Sprach: Wo ich ker, find keine ru:                                                                                                                 |    |
| Gott geb mir nur gedult dazu!                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                    | 35 |
| Daß seins ungluds ein ende werd.                                                                                                                   |    |
| Diß leben ift ein fteter tampf:                                                                                                                    |    |
| Nach dem sonnenschein folgt ein dampf.                                                                                                             |    |
| Das lest uns Gott zum besten gichehen,                                                                                                             |    |
| Als tet er durch die finger sehen,                                                                                                                 | 40 |
| Auf daß wir gfegt werden recht frum                                                                                                                |    |
| Und bitten, daß fein reich zukum.                                                                                                                  |    |

<sup>93. 33</sup> feren, fich binmenben. - 41 gfegt, geläutert.

# Die vierundneunzigste Fabel.

# Dom Efel und feinem Berrn.

| Der cfel eim undankbarn man            |    |
|----------------------------------------|----|
| Bet lang gebient, vil arbeit tan;      |    |
| Sein berr bet in vil jar gebraucht,    |    |
| Doch bet fein fuß tein mal gestraucht. |    |
| Einsmals, ba er mar überladen,         | 5  |
| Im glatten weg zu feinem ichaben       |    |
| Fiel barniber on als gefer:            |    |
| Bald lief fein herr auf in baher,      |    |
| Schlug in umb oren, topf und maul,     |    |
| Sieß in dazu ein schelmen faul.        | 10 |
| Der efel feufget in dem leit:          |    |
| Ach, wie groß ist undankbarteit!       |    |
| Mein berr lest mich jest nit genießen, |    |
| Daß ich vil jar on all verbrießen      |    |
| Bil fed getragen, tein mal gefallen;   | 15 |
| Das ift jegund vergegen allen;         |    |
| Belt mir nicht einen fall ju gut:      |    |
| Verlorn, was man undankbarn tut!       |    |
| Berlorn ift woltat und bas gut,        |    |
| Das man einem undankbarn tut.          | 20 |
| Ein bojes berg fürmar gar felten       |    |
| Das gut mit gutem tut vergelten.       |    |
| Wenn du ein folden überwügft           |    |
| Mit woltat und auf henden trügst       |    |
| Ben Rom und fetft in unfanft nider,    | 25 |
| Bezalt ers boch mit untat wider.       |    |

<sup>94. 23</sup> übermegen, übermagen, wie überhaufen.

### Die fünfundneunzigste Fabel.

## bom Wolf und dem Carant.

Der tarant ist ein stacklicht tier Die ein igel, mit fußen vier, Lang fpigig febern von im laßt; Die werden oft in filber gfaßt. Die walben in spineta nennen; 5 Beiß nicht, ob in die teutschen tennen. Bu bem ber wolf tam in ben walt Und grußt in gar freundlicher gftalt, Denn er fabe, baß mit gorn noch gannen In feines weas funt übermannen: 10 Sprach: "Lieber bruber, mas ifts nut, Daß bu ftets treaft all bein geschüt? Du foltst im fried die pfeil ablegen, So füntstu bich best bag beregen. Die auten schüten tun fo nicht, 15 Die man bei den friegsleuten ficht: Bei friedens geiten legens niber, In frieges noten nemens miber." Er fprach: "Gerr wolf, mirs nit vertert: Mein vatter bat mich fo gelert. 20 Daß ich folt in bes friedens geit Stets fein geruftet ju bem ftreit." ¶ Bum unfall ruft bich in bem fiea. Im fried betracht fünftigen frieg; Der ift ein fluger, weifer man, 25 Der in die zeit fich schiden tan.

<sup>95.</sup> Ueberschrift. Tarant, ber Beschreibung nach bas Stachelschwein, bei Abstemius histrix; Taranto, ein sabelhastes rauhes Thier von ber Größe eines Ochsen; mib. tarant, Storpion, auch als Zeichen bes Thiertreises, bann auch Tarantel. — 5 die walhen, mib. walch, die Beschen, Italiener. — 19 es verkehren, verdbechen, verübelin.

Die fechsundneunzigfte Fabel.

## Von der Mans und dem Weihen.

Es war ein weih im ftrid gefangen, Drin bet er bleiben muft bebangen; Daffelbig jamert fer bie maus, Berbiß ben ftrid und half im braus, Daß er kunt fliehen und sich regen. Da lont er, wie bie weihen pflegen: Mit icharpfen flauen tet ers bruden, Berriß, gerbiß ju fleinen ftuden. ¶ Gin bofee berg tut nicht verschonen, All gut mit bofem tut verlonen; Das fei gesagt eim jeden driften: Dent nur nit, bag man in werd friften. Bans boch ben Chriftum ausgestoßen; Alfo muß gen all fein genoßen. Das fein die gichent und toftlich gaben, Die wir für unser woltat haben; Wir aber warten andern son. Da wißen jene gar nichts von, Welchs uns verheißen ift im bimel: Da werben fie jum fußichemel.

Die siebenundneunzigste Fabel.

# Dom Inpiter und der Schnecken.

Oon anfang hat der Jupiter Eim jedern tier nach seinem bger, Allen, wie sie auf erden leben, Alles nach wunsch und nutz gegeben. Auf solchen trost dat in die schneden, Daß sie möcht all ir tag besteden Da bleiben in irm eignen haus, Daß sie ntiemand dorft treiben aus.

5

10

15

20

<sup>96. 18</sup> hans, haben fie. 97. 5 auf fold en troft, im Bertrauen barauf.

| Er sprach: "Was hast dazu für lust,      |    |
|------------------------------------------|----|
| Daß du ein folche bitte tust?            | 10 |
| Es ist dir zwar ein schwere last,        |    |
| Darumb bu jest gebeten haft."            |    |
| Sie fprach: "Wils lieber mit mir tragen, |    |
| Denn mich under bose nachbaurn magen."   |    |
| Wer sich zum bofen nachbaurn wagt,       | 15 |
| hat gwiffen teufel, ber in plagt:        |    |
| Beger babeim vil fummer leiben,          |    |
| Daß du magst bose nachbaurn meiden.      |    |

#### Die achtundneunzigfte Fabel.

## bom Igel und der Schlangen.

Bewistich het der igel vernomen, Daß der winter wurd balde komen; Umb ein gut herberg er im dacht. Da er für telte bleiben mocht. Ram zu ber schlangen für ir loch, 5 Bat fie umb Gotts willen, baß fie boch Im nur biefelbig nacht wolt gunnen, Dag er bei ir mocht hausen binnen. Sie fprach: "Wir haben beib nit raum, Ran mich allein behelfen taum." 10 Er fprach: ,,3ch wil mich gar wol schiden, Beimlich in einen wintel bruden Und halten wie ein frommer gaft: Meinthalb folt han tein überlaft." Sie ließ in gu fich in bie rigen: 15 Da gunt er all fein borften fpigen, Legt sich in weg recht überzwer Und walzet sich nun bin und ber: Mit den burften die schlangen ftach, Tet ir vil leit und ungemach. 20

<sup>98. 3</sup> benten um, auf etwas benten, bebacht fein auf. - 19 burften, Borften.

